



FROM THE LIBRARY OF PROFESSOR KONRAD VON MAURER OF MUNICH.  $N_2$  /923



\$

## Familie Hackenen

zu Köln,

ihr Bittersitz und ihre Kunstliebe.

20 Townson

Ben

3. J. Merlo.

Röln, 1863.

Ger 6903.7.2

Harvard College Library Von Maurer Collection Gift of A. C. Coolidge July 18, 1904

POSTERNALIFAN

Company for

1 W

ZHIN

## Inhalts-Aebersicht.

| Eine Nathsversammtung im Jahre 1474, als herzog Karl von Burgund bem Kurstürsen Ruprecht zu Hilfe zog.  Die große Sottestracht. Caspn verheirathet mit Cathringin Burchgreve. Gerard Burchgreve, ihr Bater, ein Goldschnied von ritterlicher herhunft. Sein hemathbrief. Die kölner Goldschniede. Weiennar von dem Airbaum, der Kürgermeister. Seine Begrädnisseie. Die häuser zum Birbaum und zum Hunen. Hans Lobelh in der großen Budengasse. Calpur's Crnvordung 1483. Sein Grad und Wappen in der St. Laurenzskirche. Seine Kinder. Calpur (Ricasius) Hads. Sein Grad und Wappen in der St. Laurenzskirche. Seine Kinder. Calpur (Ricasius) Dackeney II., der älteste Sohn, tritt beim Rathe für seine Kamisse wegen des am Bater begangenen Wordes und Beraudung auf. Die lebelthäter werden hingerichtet.  T ist Meister der feben freien Künste. Seine Stellung als Finanzmann. Calpur schließt einen Bergleich mit der Stadt, die sich bei vielen Antässen um seine Vermittelung und Fürsprache bei Waximitian, dem römischen Könige, demühr Maximitian's Besuche in Köln. Die Kestlichseiten Calpur ist Hosmeister des Erzherzogs Philipp, daun Attter, Rath und Rechenmeister Maximitian's Calpur sätzt eine Minge zu Chren Maximitian's prägen Seydenricus und sein Haus auf dem Neumarste. Seine Genealogie Braf Friedrich von Moers und sein Bruder Theoderich der Kunsster von Köln Vicassus Hadeney erwirft den Koln vereinigt sie in einem Neuban zu dem großen Hadeney'schen Ritterstige auf dem Neumarste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | and the same of th | Cente      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Columba-Pjarre. Der Name Hadench, seine Bebentung, die schwankende Schreibweise. Claiws Hageney's Kinder. Ichins Pageney's Kinder. Ichys Dengeney's Kinder. Lips Bentzeuroid, der Goldickmied, und Lysbeth Pageney. Seine Familie Thys Bentzeuroid, der Goldickmied, und Lysbeth Pageney. Seine Familie Ichys Bentzeuroid, der Goldickmied, und Lysbeth Pageney. Seine Familie Ichys Bentzeuroid, der Goldickmied, und Lysbeth Pageney. Seine Familie Ichys Bentzeuroid, der Goldickmied, und Lysbeth Pageney. Seine Familie Idhalius-Brüderschaft. Die Brüderschaften der Goldschmiede in der Laurenzlieche und im Dome Cacipu Padeney I., Gebrauchsterr im Rathe der Stadt Köln Line Rathsversammtung im Jahre 1474, als herzog Karl von Burgund dem Kursüssen Muprecht zu Hilfe zog Die große Gottestracht. Caspu verheirrathet mit Cathringin Burchgreve. Gerard Burchgreve, ihr Bater, ein Goldschmiede Wenennar von dem Birbaum, der Kürgermeisser, ein Goldschiede wertennar von dem Birbaum, der Kürgermeisser, eine Begrädnißseier. Die Säuser zum Birbaum und zum Hunen, Hans Lobeth in der großen Andengasse. Calym (Kicasus) Hads, Sein Grad und Wappen in der St. Laurenz- Kirche. Seine Kinder Calym (Kicasus) Padeney II., der älteste Sosy, tritt beim Rathe für seine Kamilie wegen des am Bater begangenen Mordes und Beraubung auf. Die llebetschäter werden hingerichtet Er ist Meiser verschehn erzesteich mit der Stenken auf Ersandung auf. Die llebetschafter werden hingerichtet Er ist Meiser verschen kriegen Mit der Stadt, die sich der vielen Anässen um seine Vermittelung und Kürsprache bei Waximitian, dem römischen Könige, bemüht Augimitian's Besuche in Köln. Die Kestlickseiten Calym ister werden kriegen Mit der Stadt, die sich der Kunstage, Each ist der Münge zu Chren Maximitian's prägen Seedenricus und sein Haus auf dem Neumarste. Seine Genealogie Traf Friedrich von Moers und sein Venubar Theoderich der Aursüchen vereinigt seine Münge zu Chren Maximitian's prägen Seedenricus Pardenruste.                                                                           | Stutettung. Kolu im jungehnten Sagryundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Columba-Pjarre. Der Name Hadench, seine Bebentung, die schwankende Schreibweise. Claiws Hageney's Kinder. Ichins Pageney's Kinder. Ichys Dengeney's Kinder. Lips Bentzeuroid, der Goldickmied, und Lysbeth Pageney. Seine Familie Thys Bentzeuroid, der Goldickmied, und Lysbeth Pageney. Seine Familie Ichys Bentzeuroid, der Goldickmied, und Lysbeth Pageney. Seine Familie Ichys Bentzeuroid, der Goldickmied, und Lysbeth Pageney. Seine Familie Ichys Bentzeuroid, der Goldickmied, und Lysbeth Pageney. Seine Familie Idhalius-Brüderschaft. Die Brüderschaften der Goldschmiede in der Laurenzlieche und im Dome Cacipu Padeney I., Gebrauchsterr im Rathe der Stadt Köln Line Rathsversammtung im Jahre 1474, als herzog Karl von Burgund dem Kursüssen Muprecht zu Hilfe zog Die große Gottestracht. Caspu verheirrathet mit Cathringin Burchgreve. Gerard Burchgreve, ihr Bater, ein Goldschmiede Wenennar von dem Birbaum, der Kürgermeisser, ein Goldschiede wertennar von dem Birbaum, der Kürgermeisser, eine Begrädnißseier. Die Säuser zum Birbaum und zum Hunen, Hans Lobeth in der großen Andengasse. Calym (Kicasus) Hads, Sein Grad und Wappen in der St. Laurenz- Kirche. Seine Kinder Calym (Kicasus) Padeney II., der älteste Sosy, tritt beim Rathe für seine Kamilie wegen des am Bater begangenen Mordes und Beraubung auf. Die llebetschäter werden hingerichtet Er ist Meiser verschehn erzesteich mit der Stenken auf Ersandung auf. Die llebetschafter werden hingerichtet Er ist Meiser verschen kriegen Mit der Stadt, die sich der vielen Anässen um seine Vermittelung und Kürsprache bei Waximitian, dem römischen Könige, bemüht Augimitian's Besuche in Köln. Die Kestlickseiten Calym ister werden kriegen Mit der Stadt, die sich der Kunstage, Each ist der Münge zu Chren Maximitian's prägen Seedenricus und sein Haus auf dem Neumarste. Seine Genealogie Traf Friedrich von Moers und sein Venubar Theoderich der Aursüchen vereinigt seine Münge zu Chren Maximitian's prägen Seedenricus Pardenruste.                                                                           | Arnoldus de Hacneggen, 1356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          |
| Columba-Pjarre. Der Name Hadench, seine Bebentung, die schwankende Schreibweise. Claiws Hageney's Kinder. Ichins Pageney's Kinder. Ichys Dengeney's Kinder. Lips Bentzeuroid, der Goldickmied, und Lysbeth Pageney. Seine Familie Thys Bentzeuroid, der Goldickmied, und Lysbeth Pageney. Seine Familie Ichys Bentzeuroid, der Goldickmied, und Lysbeth Pageney. Seine Familie Ichys Bentzeuroid, der Goldickmied, und Lysbeth Pageney. Seine Familie Ichys Bentzeuroid, der Goldickmied, und Lysbeth Pageney. Seine Familie Idhalius-Brüderschaft. Die Brüderschaften der Goldschmiede in der Laurenzlieche und im Dome Cacipu Padeney I., Gebrauchsterr im Rathe der Stadt Köln Line Rathsversammtung im Jahre 1474, als herzog Karl von Burgund dem Kursüssen Muprecht zu Hilfe zog Die große Gottestracht. Caspu verheirrathet mit Cathringin Burchgreve. Gerard Burchgreve, ihr Bater, ein Goldschmiede Wenennar von dem Birbaum, der Kürgermeisser, ein Goldschiede wertennar von dem Birbaum, der Kürgermeisser, eine Begrädnißseier. Die Säuser zum Birbaum und zum Hunen, Hans Lobeth in der großen Andengasse. Calym (Kicasus) Hads, Sein Grad und Wappen in der St. Laurenz- Kirche. Seine Kinder Calym (Kicasus) Padeney II., der älteste Sosy, tritt beim Rathe für seine Kamilie wegen des am Bater begangenen Mordes und Beraubung auf. Die llebetschäter werden hingerichtet Er ist Meiser verschehn erzesteich mit der Stenken auf Ersandung auf. Die llebetschafter werden hingerichtet Er ist Meiser verschen kriegen Mit der Stadt, die sich der vielen Anässen um seine Vermittelung und Kürsprache bei Waximitian, dem römischen Könige, bemüht Augimitian's Besuche in Köln. Die Kestlickseiten Calym ister werden kriegen Mit der Stadt, die sich der Kunstage, Each ist der Münge zu Chren Maximitian's prägen Seedenricus und sein Haus auf dem Neumarste. Seine Genealogie Traf Friedrich von Moers und sein Venubar Theoderich der Aursüchen vereinigt seine Münge zu Chren Maximitian's prägen Seedenricus Pardenruste.                                                                           | Claims Sageney von hirthberg, 1436. Bewohnt das Saus "Berge" in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100        |
| Der Name Hakenen, seine Bedeutung, die schwankende Schreibweise.  Slaiws Pageneh's Kinder.  Johann von Donuhundsdorp von Dortmund, der Goldschmied, und Neeßgyn Hageneh. Seine Familie.  Lhys Bentzeuroid, der Goldschmied, und Lysdeth Pageneh. Seine Familie Johann Hakenend, der Goldschmied, und Lysdeth Pageneh. Seine Familie Ichys Bentzeuroid, der Goldschmied. Er gehört zu den "verdienten" Meistern der Junst.  Die Achains-Brüderschaft. Die Brüderschaften der Goldschmiede in der Laurenzlirche und im Dome.  Sahn Loadeneh I., Gebrachscherr im Rathe der Stadt Köln.  Sine Nathsversammlung im Jahre 1474, als Perzog Karl von Burgund dem Kursürsten Muprecht zu Hülfe zog.  Die große Gottestracht  Caspn verheirenhet mit Cathringin Burchgreve. Gerard Burchgreve, ihr Bater, ein Goldschmied von ritterlicher Herhusst. Sein Pelmathbrief.  Die kölner Goldschmiede. Wenemar von dem Virdaum, der Bürgermeister.  Seine Begrädnißseier. Die Hührer zum Birdaum und zum Hunen. Haus Lobeth in der großen Aubengasse.  Seine Vernordung 1483. Sein Grad und Wappen in der St. Laurenz-Kirche. Seine Kinder.  Cahn Nicasins Hadeneh II., der älteste Sohn, tritt beim Rathe für seine Hamite wegen des am Bater begangenen Mordes und Beraubung aus. Die llebeltstäter werden hingerichtet.  Er ist Weister der schen freien Kniste. Seine Stellung als Kinanzmann.  Caspn schiefte der schen freien Kniste. Seine Stellung als Kinanzmann.  Caspn schiefter der keben freien Kniste. Seine Stellung als Kinanzmann.  Caspn schriften der schen freien Kniste. Seine Stellung als Kinanzmann.  Caspn schriften der Kohn für Wender Stelltscheiten  Caspn schriften der Kohn für Vernachte. Seine Genealogie  Brazimitian's Besindse in Köln. Die Festlichsteiten  Caspn läte eine Münge zu Chren Maximitian's prägen  Serdenrichs und sein Hand ein Vernarte, Seine Genealogie Staf Friedrich von Woork nub sein Vernarter, Seine Kenealogie  Verlöhrer der schriften der Gehobenrich und das Hans Schornstein, dere Münge zu Chren Menden zu dem Verlöhen der Konstein, der Konstein der Münge zu Chren Men | Columba-Bfarre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4          |
| Claiws Hageney's Kinder.  Johann von Donuhyndsdorp von Dortmund, der Goldschmied, und Neeßgyn Dagened. Seine Familie  Thys Bentseuroid, der Goldschmied, und Lysbeth Hageney, Seine Familie  Johann Hadeneh, der Goldschmied. Er gehört zu den "verdieuten" Meistern der Junst  Die Achains-Brüderschaft. Die Brüderschaften der Goldschmiede in der Laurenzstriche und im Dome.  Calyn Fadeneh I., Gebrauchsberr im Rathe der Stadt Köln.  Cine Rathsversammlung im Jahre 1474, als Herzog Karl von Burgund dem Kurstürchen Nuprecht zu Hüsse zog.  Die große Gottestracht.  Calyn verseirrathet mit Cathringin Burchgreve, Gerard Burchgreve, ihr Bater, ein Goldschmied von ritterlicher Herhunft. Sein Heimsthrief.  Die tölner Goldschmiede, Wenemar von dem Virbaum, der Bürgermeister.  Seine Begrädnisseier. Die Häufer zum Virbaum, der Bürgermeister.  Seine Begrädnisseier. Die Häufer zum Virbaum und zum Hunen.  Hans Lobeth in der großen Budengasse.  Calyn (Vicasus) Hads. Sein Grad und Wappen in der St. Laurenzskirche. Seine Kinder.  Casyn (Nicasus) Hads. Sein Grad und Wappen in der St. Laurenzskirche. Seine Kinder  Casyn (Nicasus) Hadseneh II., der älteste Sohn, tritt beim Rathe für seine Kamilie wegen des am Vater begangenen Wordes und Beraubung auf. Die lebeltstäter werden hingerichtet.  Tift Meister der steben freien Künste. Seine Stellung als Finanzmann.  Calyn schiefter der stegleich mit der Stadt, die sich bei vielen Antässen um seine Vermittelung und Kürsprache bei Waximitian, dem römischen Könige, demührt.  Razimitian's Beluche in Köln. Die Festläcksein.  Augimitian's Beluche in Köln. Die Festläcksein.  Salpn säht eine Münge zu Chren Maximitian's Prägen.  Seiden Genealogie.  Tag Friedrich von Woors und fein Bruder Theoberich der Aursürft von Köln Vicasses Hadeney'schen Rienterschen gene Kohdeney'schen Rienterschen Der Kondeney'schen Köln Vereinigt sein ein wenden zu dem Vernartte.                                                                                                                                                             | Der Name Sadenen, feine Bebeutung, Die schwankenbe Schreibweife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4          |
| Sagenety. Seine Familie. Thys Bentzeuroid, der Goldschmied, und Lysdeth Dageney, Seine Familie Johann Hadeney, der Goldschmied. Er gehört zu den "verdienten" Meistern der Junft. Die Achatius-Brüderschaft. Die Brüderschaften der Goldschmiede in der Laurenzlieche und im Dome. Caspn Dadeney I., Gebrauchsherr im Rathe der Stadt Köln. Eine Nathsversammlung im Jahre 1474, als Perzog Karl von Burgund dem Kursürsfen Kuprecht zu Hilfe zog. Die große Gottestracht Caspn verheirenhet mit Cathringin Burchgreve. Gerard Burchgreve, ihr Bater, ein Goldschmied von ritterlicher Herhusst. Sein Peimashbrief. Die kölner Goldschmiede, Wenemar von dem Virbaum, der Bürgermeister. Seine Begrädnißseier. Die Häufer zum Birdaum und zum Hunen. Daus Lobeth in der größen Aubengasse. Caspn Lobeth in der großen Aubengasse. Caspn (Ricasius) Jadeney II., der älteste Sohn, tritt beim Rathe sür seine Künder. Teile Keiner Kunder. Die ltebeltsäter werden hingerichtet. Er ist Weisser des am Bater begangenen Mordes und Beraubung aus. Die ltebeltsäter werden hingerichtet. Teist Weisser der siehen freien Künste. Seine Stellung als Kinanzmann. Caspn schiefte der siehen freien Künste. Seine Stellung als Kinanzmann. Caspn schiefte der siehen freien Künste. Seine Stellung als Kinanzmann. Caspn schiefter des Erzberzogs Philipp, danu Ritter, Rath und Rechenmeister Mazimitian's Caspn läft eine Münge zu Chren Mazimitian's besten Künste. Seine Stellung Datenerlich von Köln Ricasus Hadeney in Daers und fein Vende auf dem Ludden kaben Schornstein, dere Kunsterste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Claims Sagenen's Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5          |
| Sagenety. Seine Familie. Thys Bentzeuroid, der Goldschmied, und Lysdeth Dageney, Seine Familie Johann Hadeney, der Goldschmied. Er gehört zu den "verdienten" Meistern der Junft. Die Achatius-Brüderschaft. Die Brüderschaften der Goldschmiede in der Laurenzlieche und im Dome. Caspn Dadeney I., Gebrauchsherr im Rathe der Stadt Köln. Eine Nathsversammlung im Jahre 1474, als Perzog Karl von Burgund dem Kursürsfen Kuprecht zu Hilfe zog. Die große Gottestracht Caspn verheirenhet mit Cathringin Burchgreve. Gerard Burchgreve, ihr Bater, ein Goldschmied von ritterlicher Herhusst. Sein Peimashbrief. Die kölner Goldschmiede, Wenemar von dem Virbaum, der Bürgermeister. Seine Begrädnißseier. Die Häufer zum Birdaum und zum Hunen. Daus Lobeth in der größen Aubengasse. Caspn Lobeth in der großen Aubengasse. Caspn (Ricasius) Jadeney II., der älteste Sohn, tritt beim Rathe sür seine Künder. Teile Keiner Kunder. Die ltebeltsäter werden hingerichtet. Er ist Weisser des am Bater begangenen Mordes und Beraubung aus. Die ltebeltsäter werden hingerichtet. Teist Weisser der siehen freien Künste. Seine Stellung als Kinanzmann. Caspn schiefte der siehen freien Künste. Seine Stellung als Kinanzmann. Caspn schiefte der siehen freien Künste. Seine Stellung als Kinanzmann. Caspn schiefter des Erzberzogs Philipp, danu Ritter, Rath und Rechenmeister Mazimitian's Caspn läft eine Münge zu Chren Mazimitian's besten Künste. Seine Stellung Datenerlich von Köln Ricasus Hadeney in Daers und fein Vende auf dem Ludden kaben Schornstein, dere Kunsterste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Johann bon Donnbndebord von Dortmund, ber Golbichmied, und Deefann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Thys Bentzeuroid, der Goldschmied, und Lysbeth Hagened, Seine Familie Johann Hadeneh, der Goldschmied. Er gehört zu den "verdieuten" Meistern der Junst.  Die Achatins-Brüderschaft. Die Brüderschaften der Goldschmiede in der Laurenzstriche und im Dome.  Calpn Facken im Dome.  Calpn Fackenuntung im Jahre 1474, als Herzog Karl von Burgund dem Kurstürckenuntung im Jahre 1474, als Herzog Karl von Burgund dem Kurstürcken Unterschaft.  Die große Gottestracht.  Calpn verheirarthet mit Cathringin Burchgreve, Gerard Burchgreve, ihr Bater, ein Goldschmied von ritterlicher Herkunft. Sein Heimsthrief.  Die tölner Goldschmiede, Wenemar von dem Virbaum, der Bürgermeister, Seine Begrädnißseier. Die Häufer zum Birbaum und zum Hunen, Hans Lobeth in der großen Budengaße.  Calpn (Kicasius) Haß. Sein Grad und Wappen in der St. Laurenz-Kirche. Seine Kinder.  Casyn (Nicasius) Haß. Sein Grad und Wappen in der St. Laurenz-Kirche. Seine Kinder werden hingerichtet.  Tift Meister der sieden freien Künste. Seine Stellung als Finanzmann.  Calpn (Kicasius) Haßen freien Künste. Seine Stellung als Finanzmann.  Calpn ischießte imen Vergleich mit der Stadt, die sich dei vielen Antässen um zeine Vermittelung und Kürsprache bei Maximitian, dem römischen Könige, demüht  Maximitian's Beluche in Köln. Die Festlichseiten  Calpn isch erweiher des Erzherzogs Philipp, daun Kitter, Kath und Rechenmeister Maximitian's  Calpn isch eine Künze zu Chren Maximitian's prägen  Serderrich von Woors und beim Neuwartte. Seine Genealogie  Briedrich von Woors und fein Paus auf dem Neuwartte. Seine Kenealogie  Briedrich von Woors und fein Paus auf dem Neuwartte. Seine Kenealogie  Briedrich von Woors und bein Neuwartte. Seine Kenealogie entersität eine Minge zu Chren Maximitian's prägen  Kicasius Hadeney erwirbt den has den großen Hadeney'schen Köln Vicasius Hadeney'schen Reiterschen zu den Neuwartte.                                                                                                                                                                             | Sagenen, Seine Kamilie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5          |
| Johann Hackene, der Goldschmied. Er gehört zu den "verdienten" Meistern der Junst  Die Achaitus-Brüderschaft. Die Brüderschaften der Goldschmiede in der Autrenzsträge und im Dome.  Caipn Padeneh I., Gebrauchsherr im Rathe der Stadt Köln  Sime Ralfsversammtung im Jahre 1474, als Perzog Karl von Burgund dem Kursürken Ruprecht zu Hüsse zog Karl von Burgund dem Kursürken Muprecht zu Hüsse zog Karl von Burgund dem Kursürken Muprecht zu Hüsse zog Werten Gerard Burchgreve, ihr Bater, ein Goldschmied von ritterlicher Perlunft. Sein Peimathbrief  Lie tolner Goldschmiede Weiennar von dem Birbaum, der Bürgermeister.  Seine Begrädnißseier. Die Häuser zum Wirbaum und zum Hunen, Haus Lobeth in der großen Bubengasse.  Calpus Ernnordung 1483. Sein Grad und Wappen in der St. Laurenzskirche. Seine Kinder  Calpus (Ricasus) Hadeney II., der älteste Sohn, tritt beim Rathe für seine Kamisse wegen des am Bater begangenen Wordes und Beraubung auf. Die lebelschäter werden hingerichtet  Er ist Weisser vor gergeich mit der Setalt, die sich dei vosten Anfassen um seine Bermittelung und Fürsprache bei Waximitian, dem römischen Könige, demährt  Nazimitian's Besieche in Köln. Die Kestlichseiten  Calpus ist dem Müsse zu Chren Maximitian's prägen  Serdenrichs und sein Haus auf dem Neumarkte. Seine Genealogie  Braf Friedrich von Moers und bein Neumarkte. Seine Genealogie  Braf Friedrich von Moers und bein Vernderrich und das Haus Schorussein, derreitigt sein einem Neuban zu dem großen Hacken-  Jereilus Haus Aufernisch des Kohrensteins und sein Neumarkte  Fran Stünden Pardenrath, die Witser des Viergermeisters Johann von Werle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Thus Bentieurgib ber Golbidmied und Lucheth Sagenen. Seine Camilie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| der Achatius-Brüderschaft. Die Brüderschaften der Goldschmiede in der Laurenzlieche und im Dome.  Caipn Hackerschamtlung im Jahre 1474, als herzog Karl von Burgund dem Kursürsfen Muhrecht zu Hilfe zog.  Die große Gottestracht  Caspn verheirenhet mit Cathringin Burchgreve. Gerard Burchgreve, ihr Bater, ein Goldschmied von ritterlicher Herhusft. Sein hermathbrief.  Die kölner Goldschmiede, Wenemar von dem Birdaum, der Bürgermeister.  Seine Begrädnisseie. Wenemar von dem Birdaum, der Bürgermeister.  Seine Begrädnisseier. Die Hührer zum Birdaum und zum Hunen. Daus Lobeth in der großen Aubengasse.  Calpus's Ermordung 1483. Sein Grad und Wappen in der St. Laurenz-Kirche. Seine Künder  Calpus (Ricasius) Jakaeneh II., der älteste Sohn, tritt beim Rathe sür seine Künder.  Tahu (Ricasius) Jakaeneh III., der älteste Sohn, tritt beim Rathe sür seine Künder.  Teil Weister der siehen freien Künste. Seine Stellung als Kinanzmann.  Calpus schiefter der sehen flungerichtet.  Te sie Weister der siehen freien Künste. Seine Stellung als Kinanzmann.  Calpus schiefter der sehen fürgerüchtet.  Teile Bermittelung und Hürsprache bei Wazimitian, dem römischen Könige, demährt.  Mazimitian's Besuche in Köln. Die Festlichseiten  Calpus schiefter Wazimitian's  Calpus sützer Wäuse zu Chren Mazimitian's prägen  Seine Meunartte.  Easyn kacken genetates, die Weinerung kackenty'schen Kölnen, dereinigt sie in einem Neuban zu dem großen Lackenty'schen Köln Ricasius Hackentigt sie in einem Neuban zu dem großen Lackenty'schen Kölnen, dereinigt sie in einem Neuban zu dem großen Lackenty'schen Ritterstige auf dem Neumartte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inhaun Sadeuen ber Golbidmieb Gr gehört zu ben perhieuten" Meiftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Die Adalius-Briderschaft. Die Brüderschaften der Goldschmiede in der Laurenzfirche und im Dome.  Calpin Sachevel I., Gebrauchsberr im Rathe der Stadt Köln  Sine Rathsversammlung im Jahre 1474, als Herzog Karf von Burgund dem Kursürchen Ruprecht zu Hilfe zog.  Die große Gottestracht.  Calpin verheirathet mit Cathringin Burchgreve, Gerard Burchgreve, ihr Bater, ein Goldschmiede von ritterlicher Herkunft. Sein Heimathrief.  Die kölner Goldschmiede. Wenemar von dem Birbaum net Würgermeister. Seine Begrädnisseier. Die Hälner zum Birbaum und zum Hunen. Hans Lobeth in der großen Budengasse.  Calpin's Trunordung 1483. Sein Grad und Wappen in der St. Laurenz-Kirche. Seine Kinder  Caspin (Nicassus) Hads. Sein Grad und Wappen in der St. Laurenz-Kirche. Seine Kinder  Caspin (Nicassus) Hadseneh II., der älteste Sohn, tritt beim Kathe sür seine Kamiste wegen des am Bater begangenen Mordes und Beraubung auf. Die lebeltsäter werden hingerichtet.  Tift Weister der sieden freien Künste. Seine Stellung als Finanzmann.  Calpin schießte inem Bergleich mit der Stadt, die sich dei vielen Antässen um seine Vermittelung und Kürsprache bei Waximitian, dem römischen Könige, demüht  Maximitian's Beluche in Köln. Die Festlichseiten  Calpin schweister des Erzherzogs Philipp, daun Ritter, Rath und Rechenmeister Maximitian's  Calpin säht eine Münge zu Chren Waximitian's prägen  Serdbenricus und sein Hans auf dem Neumarste. Seine Eenealogie  Vereinigt sie in einem Neuban zu dem großen hadeney'schen Kittersüge auf dem Neumarste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | har Qualit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7          |
| Laipm Hadeney I., Gebrauchsherr im Rathe ber Stadt Köln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Die Achting Antibaufchaft Die Antibaufchaften ben Galbichmiebe in ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Cajpn Hadner I. Gebrauchsherr im Rathe der Stadt Köln Cine Mathsversammtung im Jahre 1474, als Perzog Karl von Burgund dem Kursürsten Ruhprecht zu Hilfe zog . Die große Gottestracht Casyn verseireichtet mit Cathringin Burchgreve. Gerard Burchgreve, ihr Bater, ein Goldschmied von ritterlicher Herhust. Sein Peimathbrief Die kölner Goldschmiede. Wenemar von dem Birdaum, der Bürgermeister. Seine Begrädnisseier. Die Hüger zum Birdaum und zum Hunen. Hand Lobeth in der großen Audergasse. Calyn's Ermordung 1483. Sein Grad und Wappen in der St. Laurenz-Kirche. Seine Kinder Calyn (Ricasius) Hadeney II., der älteste Sohn, tritt beim Rathe sür seine Kapmen und Andeney II., der älteste Sohn, tritt beim Rathe sür seine Kapmen. Die llebeltsäter werden hingerichtet. Er ist Weister der siehen freien Künste. Seine Stellung als Kinanzmann. Calyn schifter der siehen freien Künste. Seine Stellung als Kinanzmann. Calyn schifter der siehen freien Künste. Seine Stellung als Kinanzmann. Calyn schifter der schen freien Künste. Seine Stellung als Kinanzmann. Calyn schifter der Keben freien Künste. Seine Stellung als Kinanzmann. Calyn schifter der Gerz Kürsterz Schipen könige, demüßt.  Maximitian's Besuche in Köln. Die Kestlichkeiten Calyn ist dermeister des Erzherzogs Philipp, danu Ritter, Rath und Rechenmeister Maximitian's Calyn schier waren und sein Hunder Theoderich der Kursürste von Köln Ricasius Hadeney erwirdt den Kontersund ber Kursürste von Köln Ricasius Hadeney erwirdt den Kontersund den großen Hadeney'schen Rittersüge auf dem Neumartte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Parmantlinge und im Dama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8          |
| Sine Nathsversammtung im Sahre 1474, als herzog Karl von Burgund bem Kursursen Amprecht zu Hilfe zog. Die große Gottestracht. Casyn verheirarhet mit Cathringin Burchgreve. Gerard Burchgreve, ihr Vater, ein Goldichmied von ritterlicher herhunt. Sein Peimathyre, ihr Vater, die Golichmied von ritterlicher herhunt. Sein heimathyre, die Väter, ein Goldichmied wen eine Dubengassen. Die fölner Goldichmiede. Wenemar von dem Virbaum, der Bürgermeister. Seine Begrädnisseier. Die Haufer zum Virbaum und zum Hunen, Hans Lobeth in der großen Budengassen. Dans Lobeth in der großen Budengassen. Casyn (Nicasius) Hastener II., der älteste Sohn, tritt deim Aathe für seine Kirche. Seine Kinder. Casyn (Nicasius) Hastener II., der älteste Sohn, tritt deim Aathe für seine Kamilie wegen des am Vater begangenen Mordes und Veraubung auf. Die lebetthäter werden hingerichtet. Tift Meister der sieden freien Künste. Seine Stellung als Finanzmann. Casyn ischießte einen Vergleich mit der Stadt, die sich der vielen Antässen um seine Vermittelung und Fürsprache bei Waximitian, dem römischen Könige, demührt. Maximitian's Besuche in Köln. Die Festlichseiten Casyn ist Hosenschaften des Erzherzogs Philipp, daun Attter, Rath und Rechenmeister Maximitian's Casyn sähr ihr der meinen Vergleich werden Verwarette. Seine Genealogie. Triedrich von Moers und sein Veruder Theoderich der Aursürst von Köln Vicasius Hasten Verwartte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Colon Cotton I distributed in Onto the Catalan Colon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| de große Gottestracht. Te große Gottestracht zu höulse zog. Die große Gottestracht. Calpu verheirathet mit Cathringin Burchgreve. Gerard Burchgreve, ihr Bater, ein Goldschnied von ritterlicher Hertunft. Sein Keimathbrief. Die tölner Goldschniede. Wenemar von dem Birdaum, der Bürgermeister. Seine Begrädniffeier. Die Häufer zum Birdaum und zum Hunen. Haus Lobeth in der großen Budengasse. Calpu's Ermordung 1483. Sein Grad und Wappen in der St. Laurenz-Riche. Seine Kinder. Calpu (Ricasius) Hads. Sein Grad und Wappen in der St. Laurenz-Riche. Seine Kinder. Calpu (Ricasius) Hads des der begangenen Mordes und Beraubung auf. Die llebelthäter werden hingerichtet. Te ist Weisser der freien Künste. Seine Stellung als Finanzmann. Calpu schieft einen Bergleich mit der Setalt, die sich der Untässen und stellung und Fürsprache bei Waximitian, dem römischen Andigen um jeine Vermittelung und Kürsprache bei Maximitian, dem römischen Könige, demüht Daximitian's Besuche in Köln. Die Kestlichseiten Calpu ist Hosmeister des Erzherzogs Philipp, dann Kitter, Kath und Rechenmeister Maximitian's Calpu ist dem Münge zu Chren Maximitian's prägen. Seidenricus und sein Haus auf dem Neumarkte. Seine Genealogie Graf Friedrich von Moers und sein Bruder Theoderich der Anrifürst von Köln Vicasius Hadeney erwirdt den hos hans Schans Schornstein, derreinigt sie in einem Neuban zu dem großen Hadeney'schen Rittersige auf dem Neumarkte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12         |
| Die große Gottestracht. Calpn verheirathet mit Cathringin Burchgreve. Gerard Burchgreve, ihr Bater, ein Goldichnied von ritterlicher Herhunft. Sein Peimathbrief. Die kölner Goldichniede. Wenemar von dem Birbaum, der Würgermeister. Seine Begrädnisseier. Die Hubengasse. Calpu's Ermordung 1483. Sein Grad und Wappen in der St. Laurenz-Kirche. Seine Kinder. Calpu's Crinordung 1483. Sein Grad und Wappen in der St. Laurenz-Kirche. Seine Kinder. Calpu Kicasus) Hadeney II., der älteste Sohn, tritt beim Rathe für seine Hamter. Tahyn Kicasus) Hadeney II., der älteste Sohn, tritt deim Rathe für seine Hamite wegen des am Bater begangenen Mordes und Beraubung auf. Die ltebeltsäter werden stingerichtet. Er ist Weisser der seinen Feiene freien Künste. Seine Stellung als Finanzmann. Caspn schliebe einen Bergleich mit der Stadt, die sich der vielen Antässen um seine Zermittelung und Hürlprache bei Waximitian, dem römischen Könige, demüßt. Maximitian's Besuche in Köln. Die Festlichseiten Caspn schweisser Sesugerzogs Philipp, daum Ritter, Rath und Rechenmeister Waximitian's Caspn läst eine Münze zu Chren Maximitian's prägen Sendenricus und sein Haus auf dem Neumarke. Seine Genealogie Vitassessen der Vitassen von Köln Ricassa Harber in Haus Rechensens haben harber kann kein Konser und bein Konser und ben Konser den Konsers und bein Kicassa Harber in Konsers und bein Reuben Theoderich der Aurstürf von Köln Ricassa Harber erwirdt den Konsers und dem Reuban zu dem größen Haennarke. Ernas Studgen Pardenry erwirdt den Konsers und dem Reuban zu dem größen Kadency'schen Rittersüge auf dem Neumarke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eine Ratheversanimlung un Jahre 14/4, ale Berzog Karl von Burgund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Calyn verheirathet mit Cathringin Burchgreve. Gerard Burchgreve, ihr Bater, ein Goldichnied von ritterlicher Herhunft. Sein Heimathbrief.  Die kölner Goldichnieden Weiennar von dem Airbaum, der Alfrigermeisser. Seine Begrädnißseie. Wie haufer zum Virbaum nut zum Hunen, Hans Lobelh in der größen Budengasse.  Calyn's Crnvordung 1483. Sein Grad und Wappen in der St. Laurenzsirche. Seine Kinder.  Calyn (Nicasius) Hadeney II., der älteste Sohn, tritt beim Nathe für seine Kamisse wegen des am Bater begangenen Mordes und Beraubung auf. Die liebelthäter werden hingerichtet.  Er ist Meisser der stehen küngerichtet.  Er ist Meisser der fleben freien Künste. Seine Stellung als Finanzmann.  Er ist Meisse verstehen hingerichtet.  Er ist Meisser der fleben freien Künste. Seine Stellung als Finanzmann.  Er ist Meisse der fleben künste der Maximitian, dem römischen um seine Vermittelung und Fürsprache bei Waximitian, dem römischen Könige, demühr  Maximitian's Besuche in Köln. Die Kestlichseiten  Calyn ist Hospineiser des Erzherzogs Philipp, daun Ritter, Rath und Rechenmeister Maximitian's  Calyn ist hospinistan's  Calyn ist hospinistan's  Calyn ist dem Minge zu Chren Maximitian's prägen  Seydenricus und sein Haus auf dem Neumarke. Seine Genealogie  Craf Friedrich von Moers und sein Venuber Theoderich der Aurstürk von Köln Vicasus Haus Haus auf dem Neumarkte  Kran Stunden Pardenrath, die Witter des Viergermeisters Johann von Merte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dem Rurfürsten Ruprecht zu Bulfe zog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18         |
| ein Goldschnied von ritterlicher Perlunft. Sein Heimathbrief Die kölner Goldschniede. Wenemar von dem Birbaum, der Bürgermeister. Seine Begrädniffeier. Die Häufer zum Birbaum und zum Hunen, Hans Lobeth in der großen Budengasse. Calpu's Ermordung 1483. Sein Grad und Wappen in der St. Laurenz-Kirche. Seine Kinder. Caspun (Nicasus) Hackendy II., der älteste Sohn, tritt beim Nathe für seine Kamilie wegen des am Bater begangenen Mordes und Beraubung auf. Die Uedelthäter werden hingerichtet. Er ist Meister der fieden speien Künste. Seine Stellung als Finanzmann. Calpus schlicher der sieden friesen Künste. Seine Stellung als Finanzmann. Calpus schlicher der stergeich mit der Stadt, die sich dei vielen Anfässen um seine Versteich mit der Stadt, die sich der vielen Anfässen um seine Vermittelung und Kürsprache dei Maximitian, dem römischen Könige, demührt. Maximitian's Besieche in Köln. Die Kestlichseiten. Calpus schnicher Maximitian's. Calpus läst eine Münze zu Ehren Maximitian's prägen. Dephenricus und sein Hous auf dem Neumarke. Seine Genealogie. Erias Friedrich von Nocks und beim Neumarke. Seine Genealogie. Verldsprick und kein Haus auf dem Neumarke. Seine Genealogie. Verldsprick gadeney erwirdt den Aussum Kitterschler Russünsten der Aussünsten der Aussünsten der Kunschließen Köln Nicasus Haus Ackeney ist den Peleban zu dem großen Ladency'schen Köln Vereinigt sie in einem Neuban zu dem großen Ladency'schen Kittersige auf dem Neumarkte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Die große Gottestracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14         |
| Seine Begrädnisseier. Die Hähler zum Birbaum und zum Hunen. Hans Lobeth in der größen Budengasse. Calpur's Ernvordung 1483. Sein Grad und Wappen in der St. Laurenz-Kirche. Seine Kinder. Lasn (Ricasus) Hadeneh II., der älteste Sohn, tritt beim Rathe sür seine Kamer. Lasn (Ricasus) Hadeneh II., der älteste Sohn, tritt deim Rathe sür seine Kamilie wegen des am Bater begangenen Wordes und Beraubung auf. Die liebeltsäter werden hingerichtet. Er ist Weister der sieden freien Künste. Seine Stellung als Finanzmann. Calpur schließt einen Bergleich mit der Stadt, die sich dei vielen Antässen um seine Bermittelung und Fürsprache bei Waximitian, dem römischen Könige, demüht Maximitian's Besuche in Köln. Die Festläckleiten Calpur ist Hosmeister des Erzherzogs Philipp, danun Ritter, Rath und Rechenmeister Maximitian's Calpur säht eine Münge zu Chren Maximitian's prägen Seydenricus und sein Haus auf dem Neumarste. Seine Genealogie Vara Friedrich von Moers und sein Bruder Theoderich der Kursürst von Köln Vicasus Hadeney erwirdt den Kollenderich voreinigt sie in einem Neuban zu dem großen Hadeney'schen Kittersüge auf dem Neumarste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cafnu verheirathet mit Cathringin Burchgreve. Gerard Burchgreve, ihr Bater,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Seine Begrädnisseier. Die Hähler zum Birbaum und zum Hunen. Hans Lobeth in der größen Budengasse. Calpur's Ernvordung 1483. Sein Grad und Wappen in der St. Laurenz-Kirche. Seine Kinder. Lasn (Ricasus) Hadeneh II., der älteste Sohn, tritt beim Rathe sür seine Kamer. Lasn (Ricasus) Hadeneh II., der älteste Sohn, tritt deim Rathe sür seine Kamilie wegen des am Bater begangenen Wordes und Beraubung auf. Die liebeltsäter werden hingerichtet. Er ist Weister der sieden freien Künste. Seine Stellung als Finanzmann. Calpur schließt einen Bergleich mit der Stadt, die sich dei vielen Antässen um seine Bermittelung und Fürsprache bei Waximitian, dem römischen Könige, demüht Maximitian's Besuche in Köln. Die Festläckleiten Calpur ist Hosmeister des Erzherzogs Philipp, danun Ritter, Rath und Rechenmeister Maximitian's Calpur säht eine Münge zu Chren Maximitian's prägen Seydenricus und sein Haus auf dem Neumarste. Seine Genealogie Vara Friedrich von Moers und sein Bruder Theoderich der Kursürst von Köln Vicasus Hadeney erwirdt den Kollenderich voreinigt sie in einem Neuban zu dem großen Hadeney'schen Kittersüge auf dem Neumarste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ein Golbidmied von ritterlicher Berfunft. Gein Beimathbrief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15         |
| Seine Begrädnisseier. Die Hähler zum Birbaum und zum Hunen. Hans Lobeth in der größen Budengasse. Calpur's Ernvordung 1483. Sein Grad und Wappen in der St. Laurenz-Kirche. Seine Kinder. Lasn (Ricasus) Hadeneh II., der älteste Sohn, tritt beim Rathe sür seine Kamer. Lasn (Ricasus) Hadeneh II., der älteste Sohn, tritt deim Rathe sür seine Kamilie wegen des am Bater begangenen Wordes und Beraubung auf. Die liebeltsäter werden hingerichtet. Er ist Weister der sieden freien Künste. Seine Stellung als Finanzmann. Calpur schließt einen Bergleich mit der Stadt, die sich dei vielen Antässen um seine Bermittelung und Fürsprache bei Waximitian, dem römischen Könige, demüht Maximitian's Besuche in Köln. Die Festläckleiten Calpur ist Hosmeister des Erzherzogs Philipp, danun Ritter, Rath und Rechenmeister Maximitian's Calpur säht eine Münge zu Chren Maximitian's prägen Seydenricus und sein Haus auf dem Neumarste. Seine Genealogie Vara Friedrich von Moers und sein Bruder Theoderich der Kursürst von Köln Vicasus Hadeney erwirdt den Kollenderich voreinigt sie in einem Neuban zu dem großen Hadeney'schen Kittersüge auf dem Neumarste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die tolner Golbidmiebe. Wenemar von bem Birbaum, ber Bürgermeifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Saus Lobeth in der großen Bubengasse. Caspu's Ermordung 1483. Sein Grad und Wappen in der St. Laurenz-Kirche. Seine Kinder. Caspu (Ricasus) Hadeneh II., der älteste Sohn, tritt deim Rathe für seine Familie wegen des am Bater begangenen Mordes und Beraubung auf. Die Uledeltsdater werden hingerichtet. Er ist Meister der steben freien Künste. Seine Stellung als Finanzmann. Caspu schließt einen Vergleich mit der Stadt, die sich dei vielen Anfässen um seine Vermittelung und Fürsprache bei Waximitian, dem römischen Könige, demührt. Wazimitian's Besieche in Köln. Die Kestlichseiten. Caspu ist hosmeister des Erzherzogs Philipp, dann Ritter, Kath und Rechenmeister Waximitian's. Caspu läßt eine Münze zu Ehren Waximitian's prägen. Dephenricus und sein Hous auf dem Neumarke. Seine Genealogie. Erzi Friedrich von Moers und sein Venunarke. Seine Genealogie. Verschried und Moers und sein Venunarke. Sand Schorustein, dereinigt sin einem Neuban zu dem großen Hadeney'schen Kittersige auf dem Neumarkte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seine Begrabniffeier. Die Saufer jum Birbaum und jum Sunen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Salpu's Expordung 1483, Sein Grab und Wappen in der St. Laurenz-<br>Rirche. Seine Kinder Cahyn (Nicasius) Hadeney II., der älteste Sohn, tritt beim Nathe für seine<br>Hamitie wegen des am Bater begangenen Mordes und Beraubung auf. Die ltebeltsäter werden stängerichtet. Er ist Weisser der seben friegen Künste. Seine Stellung als Finanzmann. Casyn schifter der seinen Bergleich mit der Stadt, die sich der vielen Antässen um seine Bermittelung und Hürsprache bei Maximilian, dem römischen Könige, demußt. Maximilian's Besuche in Köln. Die Festlichseiten Casyn ist Hospierser des Erzherzogs Hilipp, danu Ritter, Rath und Rechenmeister Maximilian's Casyn läst eine Münze zu Ehren Maximilian's prägen Depdenricus und sein Haus auf dem Neumarke. Seine Genealogie Fras Friedrich von Woers und sein Bruder Theoderich der Kursürst von Köln Nicasius Hadeney erwirdt dem Kurder Theoderich der Kursürst von Köln Vicasius Hadeney erwirdt den har großen Ladeney'schen Rittersüg auf dem Neumarke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Kirche. Seine Kinder Casyn (Ricafius) Hadeneh II., der älteste Sohn, tritt beim Rathe für seine Kamilie wegen des am Bater begangenen Mordes und Beraubung auf. Die llebeltsäter werden hingerichtet. Tr ist Meister der sieden freien Künste. Seine Stellung als Finanzmann. Casyn schiefter der fieden freien Künste. Seine Stellung als Finanzmann. Casyn schiefter der fleden freien Künste. Seine Stellung als Finanzmann. Casyn stellung und Kürsprache bei Maximitian, dem römischen Könige, demüht Maximitian's Beluche in Köln. Die Festlichseiten Casyn ist Hosmeister des Erzherzogs Philipp, danun Ritter, Rath und Rechenmeister Maximitian's Casyn ist Hosmeister des Erzherzogs Philipp, danun Ritter, Rath und Rechenmeister Maximitian's Casyn ist homeister des Trebenspossen kieren Meinensessen. Ceipenricus und sein Haus auf dem Neumarste. Seine Genealogie Oraf Friedrich von Woers und sein Bruder Theoderich der Kursürst von Köln Kicasius Hadeney erwirbt den Hollen zu dem großen hadeney'schen Kittersüge auf dem Neumarste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Coinu's Comorbung 1483. Sein Grab und Mannen in ber St. Lourenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Calpn (Ricasius) Hackeneh II., der älteste Sohn, tritt beim Rathe für seine Familie wegen des am Bater begangenen Mordes und Beraubung auf. Die liebelthäter werden hingerichtet.  Er ist Meister der stechen freien Künste. Seine Stellung als Finanzmann. Calpn schließt einen Vergleich mit der Stadt, die sich der vielen Anfässen um seine Bermittelung und Kürsprache bei Maximitian, dem römischen Könige, demührt. Maximitian's Bestuche in Köln. Die Kestlichseiten. Calpn ist hosmeister des Erzherzogs Philipp, dann Ritter, Rath und Rechenmeister Maximitian's. Calpn läßt eine Münze zu Ehren Maximitian's prägen. Dephenricus und sein Haus auf dem Neumarke. Seine Genealogie. Erzi Friedrich von Moers und sein Venumarke. Seine Genealogie. Verschriebund der Moers und sein Bendere Theoderich der Aurstrft von Köln Nicasius Hadeney erwirdt den Ausschlaft der Aurstrft von Köln Nicasius Hadeney erwirdt den Ausschlaft der Aurstrft von Köln Vereinigt sie in einem Neuban zu dem großen Hadeney'schen Kittersige auf dem Neumartte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pirche Seine Pinber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21         |
| Kamitie wegen bes am Bater begangenen Morbes und Beraubung auf. Die llebelthäter werden hingerichtet. Er ist Weister der sieben freien Kinste. Seine Stellung als Finanzmann. Caspu schließt einen Bergleich mit der Stadt, die sich bei vielen Antässen um seine Bermittelung und Hürsprache bei Maximitian, dem römischen Könige, demust. Maximitian's Besuche in Köln. Die Festlichseiten. Caspu ist Hospieister des Erzherzogs Khilipp, dann Ritter, Rath und Rechenmeister Maximitian's. Caspu läst eine Münze zu Ehren Maximitian's prägen. Depdenrieus und sein Haus auf dem Neumarke. Seine Genealogie. Fras Friedrich von Woers und sein Bruder Theoberich der Kursürst von Köln Nicasius Hacken erwirdt dem Neuban zu dem großen Lasdency'schen Kittersige auf dem Neumarkte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (Salun (Micaling) Sackenen II ber altefte Cohn tritt heim Rathe für feine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Die ltebethäter werden hingerichfet. Er ist Meister der sieden freien Kinste. Seine Stellung als Finanzmann. Calpu schieft einen Bergleich mit der Stadt, die sich bei vielen Antässen um seine Vermittelung und Fürsprache bei Waximitian, dem römischen Könige, demüht Maximitian's Beluche in Köln. Die Festlichseiten Calpu ist Hosmeister des Erzherzogs Philipp, dann Ritter, Rath und Rechenmeister Maximitian's. Calpu säht eine Minge zu Chren Maximitian's prägen. Serdenricus und sein Haus auf dem Neumarkte. Seine Genealogie. Bras Friedrich von Woers und sein Bruder Theoderich der Aursürst von Köln Nicasus Haus Gadeney erwirdt den Houmarste. Seine Genealogie entwicklich har der Vereinigt sie in einem Neuban zu dem großen hadeney'schen Kittersüg auf dem Neumarkte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Er ist Meister der sieben freien Künste. Seine Stellung als Finanzmann. Calyn schließt einen Bergleich mit der Stadt, die sich der biesen Anfassen um zeine Vermittelung und Fürsprache bei Maximitian, dem römischen Könige, demüht Maximitian's Besuche in Köln. Die Kestlichsteiten Casyn ist hosmeister des Erzherzogs Philipp, dann Ritter, Rath und Rechenmeister Maximitian's Casyn läßt eine Münze zu Ehren Maximitian's prägen Dephenricus und sein hand auf dem Neumarste. Seine Genealogie Fraß Friedrich von Woers und sein Verwer Theoderich der Kursürst von Köln Nicasius Hadeney erwirdt den Holmanste. Deine Genealogie Graß Friedrich von Woers nud sein Verwer Theoderich der Kursürst von Köln Nicasius Hadeney erwirdt den Holmanste. Seine Genealogie Briedrich seinem Neuban zu dem großen Hadeney'schen Kittersige auf dem Neumartte Fran Stunden Harbenrath, die Witwe des Lürgermeisters Johann von Merse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Calpn ichließt einen Bergleich mit ber Stabt, die sich bei vielen Antässen um zeine Bermittelung und Hurprache bei Maximilian, dem römischen Könige, bemußt.  Maximilian's Besuche in Köln. Die Festlichkeiten.  Calpn ist Hospineiser des Erzherzogs Philipp, dann Ritter, Rath und Rechenmeister Maximilian's.  Calpn läst eine Münze zu Ehren Maximilian's prägen.  Depdenricus und zein Haus auf dem Neumarke. Seine Genealogie.  Graf Friedrich von Woers und zein Bruder Theoderich der Kurjürst von Köln Nicasius Hacken erwirdt dem Kendentyichen Rittersige auf dem Neumarke.  Bran Studency erwirdt den Holden zu dem großen Ladency'schen Rittersige auf dem Neumarke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21         |
| feine Vermittelung und Fürsprache bei Maximitian, dem römischen Könige, bemüht Maximitian's Beluche in Köln. Die Kestlichkeiten Calpn ist Hosmeister des Erzherzogs Philipp, dann Ritter, Rath und Rechenmeister Maximitian's Calpn läßt eine Minge zu Chren Maximitian's prägen Seydenricus und sein Haus auf dem Neumarkte. Seine Genealogie Graf Friedrich von Woers und sein Bruder Theoderich der Auffürst von Köln Nicasius Hacken erwirft den Koln vereinigt sie in einem Neuban zu dem großen Hacken's schorustein, dereinigt sie in einem Neuban zu dem großen Kadeney'ichen Rittersüg auf dem Neumarkte Fran Stüncken Harbenrath, die Witwe des Viergermeisters Johann von Merle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2</b> 3 |
| bemuht. Maximitian's Bestuche in Köln. Die Festlichkeiten. Calyn ift Hosmeister bes Erzherzogs Philipp, dann Ritter, Rath und Rechenmeister Maximitian's. Calyn läßt eine Münge zu Ehren Maximitian's prägen. Senbenricus und sein Haus auf dem Neumarkte. Seine Genealogie. Graf Friedrich von Moers und sein Bruder Theoderich der Kurfürst von Köln Nicasius Hadeney erwirdt den Hospenrich und das Hans Schornstein, vereinigt sie in einem Neubau zu dem großen Packney'ichen Kittersige auf dem Neumarkte. Fran Stucken Pardenrath, die Witwe des Lürgermeisters Johann von Merfe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Mazimilian's Beluche in Koln. Die Keltlichfeiten<br>Calpn ist Hofmeister des Erzberzogs Philipp, dann Ritter, Rath und Rechenmeister Mazimilian's. Calpn läßt eine Münze zu Ehren Mazimilian's prägen. Dephenricus und sein Hous auf dem Neumarke. Seine Genealogie. Eraf Friedrich von Woers und sein Bruder Theoderich der Aurifürst von Köln Nicasius Hadeney erwirdt den Hollen und das Hans Schornstein, vereinigt sie in einem Neuban zu dem großen Padency'ichen Kittersige auf dem Neumarkte. Fram Stünchen Pardenrath, die Witwe des Vürgermeisters Johann von Merfe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Calpn ift Hofmeister bes Erzherzogs Philipp, damn Attter, Rath und Rechenmeister Maximitian's. Calpn läft eine Münge zu Chren Maximitian's prägen. Sephenricus und sein Haus auf dem Neumarke. Seine Genealogie. Svaf Friedrich von Woers und sein Bruder Theoberich der Anzikre von Köln Nicasius Hacken erwirbt dem hof heihdenrich und das Haus Schornstein, dereinigt sie in einem Neuban zu dem großen hackeney'ichen Rittersüge auf dem Neumarkte. Fram Stüncken Harbenrath, die Witwe des Viergermeisters Johann von Merte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bemüht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24         |
| Calpn ift Hofmeister bes Erzherzogs Philipp, damn Attter, Rath und Rechenmeister Maximitian's. Calpn läft eine Münge zu Chren Maximitian's prägen. Sephenricus und sein Haus auf dem Neumarke. Seine Genealogie. Svaf Friedrich von Woers und sein Bruder Theoberich der Anzikre von Köln Nicasius Hacken erwirbt dem hof heihdenrich und das Haus Schornstein, dereinigt sie in einem Neuban zu dem großen hackeney'ichen Rittersüge auf dem Neumarkte. Fram Stüncken Harbenrath, die Witwe des Viergermeisters Johann von Merte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maximilian's Besuche in Roln. Die Festlichkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26         |
| meister Maximitian's. Calyn täßt eine Münge zu Ehren Maximitian's prägen. Seydenricins und sein Haus auf dem Neumarke. Seine Genealogie. Graf Friedrich von Moers und sein Bruder Theoderich der Aurfürst von Köln<br>Nicasius Hadeney erwirdt den Hos hehrentigt und das Haus Schornstein, vereinigt sie in einem Neudau zu dem großen Packury'ichen Nittersige auf dem Neumarkte. Fram Stungen Pardenrath, die Witwe des Lürgermeisters Johann von Merfe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cafun ift hofmeifter bes Erzherzogs Philipp, bann Ritter, Rath und Rechen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Catyn läßt eine Minge ju Chren Maximilian's prägen. Seybenricus und sein Haus auf dem Neumarke. Seine Genealogie Graf Friedrich von Moers und sein Bruder Theoderich der Aurfürst von Köln<br>Nicasius Hadeney erwirdt den hof hehdenrich und das Hans Schornstein,<br>vereinigt sie in einem Neubau zu dem großen hadeney'ichen Kittersige<br>auf dem Neumarkte. Fram Stinchen Hardenrath, die Witwe des Lürgermeisters Johann von Merle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | meister Maximilian's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33         |
| Seihenricus und fein Haus auf dem Neumarkte. Seine Genealogie Graf Friedrich von Moers und fein Bruder Theoderich der Aufürft von Köln Nicasius Hadeney erwirft den Hof Heydenrich und das Haus Schorustein, vereinigt sie in einem Neubau zu dem großen Hadeney'ichen Nittersige auf dem Neumarkte.<br>Frau Stünden Hardenrath, die Witwe des Vitrgermeisters Johann von Merfe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cafpn laft eine Minge gu Chren Marimilian's pragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34         |
| Graf Friedrich von Moers und fein Bruder Theoderich der Kurfürst von Köln Nicasius Sadeney erwirdt den Hof Deydenrich und das Sans Schornstein, vereinigt sie in einem Neuban zu dem großen Sadeney'schen Aitterstige auf dem Neunartte . Fram Stinchen Pardenrath, die Witwe des Lürgermeisters Johann von Merfe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35         |
| Micafius Dadeney erwirbt ben hof Deybenrich und bas Dans Schornstein, bereinigt fie in einem Neubau ju bem großen Sadeney'ichen Ritterfige auf bem Neumartte .<br>Fram Stundent Darbenrath, bie Witwe bes Birgermeisters Johann von Merie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| vereinigt fie in einem Neuban zu bem großen Sadeney'ichen Ritterfige<br>auf bem Neumartte<br>Fran Stinchen Sarbenrath, die Witwe bes Burgermeisters Johann von Merfe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| auf bem Neumartte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Fran Stinden Barbenrath, die Bitwe des Burgermeiftere Johann von Merte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | out have Dougrafts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Then Thinken Gentemark his Witnes has Olimeanneiflens Cartery and Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -00        |
| feine Gemagin. Das Sans Oberholz in Der Abeingalie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jeine Gemagin. Das Pans Sperholz in ber Achenigalie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>\40</b> |

| Befdreibung bes Sadenen'ichen Ritterfiges. Rolner Turnier-Drbnung           | 41          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Die Ridmobis-Sage. Urfunden ihr entgegengestellt                            | 46          |
| Nicafius Dadenen wird im Jahre 1504 von der Stadt Köln für geleiftete       |             |
| Dienfte mit einer Rente beschenft                                           | 53          |
| Seine Betfahrt nach San Jago bi Compostella                                 | 54          |
| Revolution zu Roln im Jahre 1514. Der Bürgermeifter Johann von Berchem      | 54          |
| Testament des Nicasius. Sein Tod                                            | <b>5</b> 5  |
| Nicafius Sadenen's Charafterichilberung. Stelle aus Johann Safelbergh's     |             |
| Lobipruch ber Stadt Roin. Das Sadenen'iche Familienwappen                   | 57          |
| Des Nicafius Gefcmifter: Caspar, Clijabet, Benedicta und Georg              | <b>5</b> 9  |
| Georg wird herr bes Ritterfites. Er ift vermählt mit Sibilla von Merle,     |             |
| der Bortochter feiner Schwägerin Frau Stinchen                              | 60          |
| Raifer Rarl V. und Ronig Ferdinand im Jahre 1531 auf dem Rurfürften-        |             |
| tage zu Roln. Sie tehren im Sadenen'ichen Sofe ein, ber ben Namen           |             |
| "Caesaris Palatium" erhalten hat. Der Budhandler und Buchbrucker            |             |
| Beter Quentel widmet den hohen Gaften ben Solzichnitt-Brofpect ber          |             |
| Stadt Roln von Anton Boenfam von Worms                                      | 61          |
| Die Runftliebe ber Ritter Sadeney. Gemalbe in ben Mufeen gu Dunden          |             |
| und Roln mit ben Bilbniffen ber Stifter. Befdyreibung berfelben             | 61          |
| Der marmorne Lettner (jett Orgelbuhne) in ber Marientirche im Capitol.      |             |
| Meifter Roland                                                              | 75          |
| Georg, der Lette bes hadeney'ichen Mannesstammes. Geine drei Todyter        |             |
| Catharina, Sibilla und Elisabeth                                            | <b>78</b>   |
| Catharina heirathet Ulrich Rlippind. Beim Reichstage ju Roln im Jahre       | ~~          |
| 1505 ift Landgraf Wilhelm von Seffen ber Gaft ber Familie Rlippind          | 78          |
| Sibilla, mit Johann von Lystirchen vermählt                                 | <b>78</b>   |
| Stifabeth, die Gattin bes Burgermeiftere Conftantin von Lysfirchen; fie be- | <b>**</b> 0 |
| wohnen ben Ritterfit auf bem Renmartte                                      | <b>79</b>   |
| Conftantin von Lystirchen unterftüt wiffenschaftliche Bestrebungen. Das     | 70          |
| Städtebuch von Georg Braun                                                  | 79          |
| Die Bolzengaffe. Das Saus zum Bolzen                                        | 80          |
| Johann von Lystirchen, Conftantin's Cohn, ebenfalls Burgermeifter ju Roln.  |             |
| Wiffenschaft und Runft werben von ihm geforbert; Die Gelehrten Stephan      |             |
| Broelman und Rarl Utenhoven, ber Maler Gelborp Gorgins, ber                 | 01          |
| Rupferstecher Crifpin be Paffe                                              | 81          |
| Gangliches Ansfterben bes uralten Lysfirchen'ichen Geschlechtes im Jahre    | 00          |
| 1808. Gin Tobtenzettel, von Wallraf verfaßt                                 | 83          |
| Chronit ber Besitzer bes Sadenen'ichen Sofes nach Ritter Georg's Tobe bis   | 84          |
| zur Gegenwart                                                               |             |
| Die Sadeneh'iche Stammtasel                                                 | 89<br>90    |
| Bulate                                                                      | 90          |

Das fünfzehnte Jahrhundert fand die inneren Zustände der freien Reichoftabt Roln völlig umgeftaltet. Bu blubenbem Bohlftanbe gelangt, von Rraftgefühl und Machtgeluften burchbrungen, hatte bas gemeine Bürgerthum, bem sich bie Handwerter-Fraternitäten voran-stellten, die Vorrechte der alten edlen und rittermäßigen Geschlechter nicht länger in Beltung laffen wollen. Wie in vielen anderen beutichen Reichsftädten, fand bas von den Italienern gegebene Beifviel ber Auflehnung auch hier Rachahmung. Die Aussichten auf Sieg ober Riederlage maren eine Zeit lang ichmantend geblieben, und vermittelnbe Ginrichtungen maren versucht morben. Als aber auch biefe nicht mehr befriedigten, ba entschloß man fich im Jahre 1396 auf beiden Seiten, in blutigem Strafentampfe die lette Enticheidung gu magen. Das Alte unterlag - mit unwiderftehlicher Gewalt errang das junge übermuthigethatfraftige Element ben glanzendften Sieg. Gine rein bemofratische Berfassung, auf allgemeiner Bleichberechtigung beruhend - ber fogenannte Berbundbrief - mar bes Sieges Breis. Der Inhalt bes toftbaren Bergaments murbe langere Zeit von allen Bliedern ber Bemeinde mit beiliger Chrfurcht in feiner reinften Bedeutung erhalten, und fo lange biefes mahrte, faft ungeftort bas gange folgende Jahrhundert hindurch, ruhte ber reichste Segen auf ber neuen Schöpfung. In Sandel, Gewerten, Wiffenicaft, Runft nach allen Richtungen bin nahm bas Culturleben einen erstaunlichen Mufschwung, Roln mard immer reicher und berühmter, und die Bruft feiner Burger ichwellte ein wohlberechtigtes ftolges Gelbftgefühl. Gie errichteten, gleichsam als Siegesfäule, in ben Jahren 1407 bis 1414 den prächtigen Rathhausthurm, in welchem ein Bewolbe ber Stadt Brivitegien bewahren follte, und ale ber Thurm eben fertig mar, führten fie ben Raifer Sigismund ba hinauf; er überfah die Stadt nach allen Enden, ließ fich ihre burgerlichen Ginrichtungen erflaren, "und ihm gefiel ber Stadt Regiment zumal wohl in allen Sachen". Die Errichtung ber Rathecapelle (1426), die nachträglich eine hubiche Gertammer (Sacriftei) und ein gierliches Dachreiter-Thurmchen er-Merlo, Die Samilie Sadenen.

hielt, die Bebung der mahrhaft grogartigen jahrlichen Gottestracht-Broceffion (1409, 1413 und 1431) waren bedeutungsvolle Aeuferungen des Frommfinnes der glüdlichen Burger. Für Freudenfeste und feierliche Sandlungen erbauten fie das Tanzbaus Gurgenich (1441), die unteren Raume besfelben gur Waarenhalle für Sandelszwede beftimmend, und gleichzeitig ließ die treue Sorge für das allgemeine Wohl ein großes städtisches Kornhaus bei St. Claren entstehen. Der Dombau erhielt wieder fraftige Forderung, und einer feiner herrlichften Theile, ber fübliche Thurm, erhob fich 1437, ale Meifter Claims von Bueren. der Dheim des Stadtbaumeisters Johann von Bueren, dem Werke porftand, ju der für die Glodenaufnahme erforderlichen Sohe. ichonften, die vollendetften Leiftungen ber folner Malerichule gehoren ber neuen Epoche an; ich brauche nur an Meifter Stephan, ben Maler des jest im Dome aufbewahrten, urfprünglich für die Rathscavelle bestimmten Bilbes ber Stadtpatrone ju erinnern. Rirgend ward bie neue Erfindung bes Buchbrucks rafcher aufgenommen und eifriger gur Ausübung gebracht, als in unserem Roln, mo die Breffen eines Ulrich Bell, Beter von Dipe, Johann Roelhof, Arnold Therhoernen, Nicolaus Got, Bartholomaus von Untel, Johann Gulben-Schaiff, Conrad von Somburg, Beinrich Quentel, Ludwig von Renchen, Johann Landen und herman Bungart in den vier letten Decennien bes Jahrhunderts mit unermudlicher Rührigkeit die edelften Werke bes menichlichen Beiftes vervielfältigten, um fie jum Gemeingute gu machen. Wohl durften die Rölner, als nun auch Raiser Friedrich III. ber Stadt das Recht zu mungen verlieh, auf ihren goldenen und filbernen Brachtftuden bas Stadtmappen mit ben ftolgen Ansrufen begleiten: O felix Colonia! Gaude felix Agrippina sanctaque Colonia! und in allen Landen wiederholte man fpruchwörtlich : Qui non vidit Coloniam, non vidit Germaniam. Aeneas Shivius, ber als Bius II. den papstlichen Stuhl bestiegen hat, tam um die Mitte des Jahr= hunderte nach Roln, und der vielgereif'te, feine Beobachter fennt feine prächtigere und preismurbigere Stadt in gang Europa.

Un bie Stelle ber im Jahre 1396 gefturgten traten alebalb neue Großen, freilich nicht auf die verponten Borguge ber Geburt, wohl aber auf jene nie zu verbrangenden Ginfluffe geftutt, melche geiftige Ueberlegenheit, Abel ber Befinnung, Glud und reicher Befit Durch folche Eigenschaften werben wir in ben fpateren Decennien bes gepriefenen funfzehnten Jahrhunderts auch die Familie Sacenen, aus ber bescheidenen Sphare bes Bemerbestandes hervorgehend, fich zu einer überragenden Stellung in Roln erheben feben. Rafch fcwang fich biefelbe gur höchften Stufe bes Bluckes, bes Reichthums und des Ansehens empor - leider follte fofort ihr Ausfterben in der Manneslinie erfolgen; aber etwas Berfohnendes mit Diefem Miggeschicke liegt in dem Umftande, baf fie bon weiblicher Seite in eines ber trefflichften und verehrungswürdigften hiefigen Rittergeschlechter überging, in die Berren von Lystirchen, die fich, trot aller politischen Ummaljungen, bas Bertrauen und die Sochachtung in bem Dage ju erhalten mußten, daß fie an ber Spige ber Bemeinde blieben, und beren uralter Stamm erft beim Beginne bes

gegenwärtigen Jahrhunderts ganglich ausgestorben ift 1).

Eine Monographic über die Familie Jabach ju Roln, welche der Berfaffer 1861 herausgab2), nennt in ben einleitenden Worten auch ben Namen Sadenen unter folden, welche fich in alterer Beit um den Kunftruhm Köln's verdient gemacht haben. Bornehmlich von diefem Gesichtspuncte aus wollen die vorliegenden Blätter den Leser mit diefem Befchlechte naber befannt machen. Manche herrliche Meiftermerte, sowohl der Malerei als der Sculptur, verdanten der Sactenen'ichen Runftliebe ihr Entstehen; noch heute bewundert man einige berfelben im heimatlichen Roln und in ber Sauptftabt bes edlen Baierlandes, und welchen Beschauer erfreut es nicht, auf den berühmten Brachtgemalben auch den ritterlichen Bilbniggeftalten bes Sacenen'ichen Brüdervaares nebit den Gattinnen aus vornehmen folnischen Beichlechtern zu begegnen und den Blid auf ihrem biebern Angefichte und ihrem frommen Demuthfinne weilen zu laffen! Lange por mir hat auch Wallraf ben herren von Hackeneh einen eigenen kleinen Auffat gewidmet<sup>3</sup>), der jedoch keineswegs aus historischer Quellenforschung hervorgegangen und baber nicht geeignet ift, ber nachfolgenden Unternehmung einen Borfchub zu leiften - aber gerne weise ich darauf hin, daß des hochverdienten Mannes Feder eben fo von ben Gefinnungen der Berehrung geführt murde, wie die meinige.

Schon im Jahre 1356 erwarb sich ein "Arnoldus de Haeneggen" die Bürgerschaft zu Köln. Ein im Stadt-Archiv ausbewahrtes Register der bei der Weinschule geschenen Bürger-Auflahmen während des Zeitraums von 1356 bis 1479 nennt ihn unter den "Tempore dominorum Gobelini de Cusino et Gobelini de lysenkirchen, Anno domini Mo. ceco. Quinquagesimo Sexto, feria quarta post Reminiscere" zuerst berzeichneten neun Neusausgenommenen. Die Aehnlichsteit des Namens muß aufsallen, beson-

Alls 1896 bie rein bemofratische Berfaffung eingeführt wurde, waren Gobbert von Lystirchen und henrich von Auffem Die zuerst gewählten Burgermeister.

<sup>1)</sup> Sie gehören zu ben ersten fünfzehn Geschlechtern, deren Ursprung man auf die Zeiten ber alten Kömer hat zurücklühren wollen. Ihr Anheber hier Lisoby und ist der Erbauer der Lisobystieche, jeht zur h. Maria in Lyskirchen, neben welcher Kirche nordwärts das zweitnächste sehr große Haus sieht zur ichnen Aussicht, Nr. 14) das älteste Familien-Ansteel war. Engelrait von Lyskirchen veräußerte es 1481 an Sephenrich von Junffe. Im Jahre 1473 wurde Ulrich Zell, unser erster Lydograph, Eigenthümer desseiben, nachdem er schon seit 1471 das sübliche Nebenhaus Nr. 12, das jezige Pjarrhaus, beseissin hatte. Her kat er die berühmte Firma »Apud Lyskirchens zur Bilithe gebracht.

<sup>2)</sup> In bem Doppeshefte 9 und 10 ber Annalen bes historischen Bereins für ben Niederrhein; fie erschien gleichzeitig auch in einer Separat-Ausgabe bei J. M. Geberle in Köln.

<sup>3)</sup> Er suhrt die Ueberschrift: "Das haus der Familie von Haquenah", und erschien zuerst 1810 im Intelligenzblatte, dann 1818 in den Beiträgen zur Geschichte der Stabt Köln, S. 218—214, und nochmals in den ausgemöhlten Schriften von Ferdinand Wallraf, Köln, 1861, S. 169—170.

bers mit Rudficht auf bas ganzliche hinwegsehen von orthographischer Strenge, welches sich bie Alten gestatteten. Da aber eine Descendenz von Arnold nicht anzutreffen ist, welche sich ben im nächstfolgenden Jahrhundert erscheinenden Personen anschlösse, so bleibt ein Familienverband hier zweiselhaft. Als eigentlichen Uhnherrn finde ich in Koln

## Claims (Nicolaus) Sageney,

ben eine Urfunde vom Jahre 1436 im Columba-Schreine (liber: Plateae campanarum) nennt, als er mit seiner Gattin Genete (an anderen Stellen heißt sie Genette und Jannette) das in der Columba-Pfarre gelegene Haus "Berge" käuflich erwarb. Sie lautet im Auszuge:

"Kunt sh bat Beter Ketgin") (goiltsmyt) vurß dat vurß hung genant Berge asdat ingt mit der alencger hoffstat Bungarden ind zoebshoerungen vurß. Gegeuen ind erlaissen hait Claiws Hagenet van Hirtzberg ind Geneten som eligem whee... Datum ut supra (Anno dni. millesimo ecce<sup>mo.</sup> xxxyj in profesto sti. Panthaleonis Abbatis)." Beim Vornotum von 1427 steht: "Item dat vurg. eruc hait zwehn geuel ehnen stehnen jud ehnen hoilzen neiste da by zo

fente Columben mert".

Durch den Bufat "van Birtberg" beim Namen wird uns auch ber Ort befannt, von mo Claims Sactenen nach Roln eingewandert mar. Birt, ober nach heutiger Sprechmeife Birfchberg, ift übrigens ein auf beutschem Boden fo häufig vorfommender Rame von Städten und Ortichaften, daß eine genauere Bestimmung beim vorliegenden Falle nur ein Bagnif ber Bermuthung bleiben murbe. Diefer beutiche Ortename will jedoch wenig zu der Behauptung paffen, daß bas Gefchlecht "ans ben altburgundischen Diederlanden" herftamme 2). Der Rlang bes Familiennamens allein berechtigt wohl nicht hinreichend zu diefer Unnahme. Das Wort Hadenen (Sadenebe) - gleichbedeutend mit Zelter oder Klepperpferd - ift allerdings den Bewohnern des ehemals burgunbifchen Belgien's mundgerecht; aber auch auf benachbarten Gebieten, und namentlich weit binein in Nieder-Deutschland, mar es im Boltsmunde, und zudem tennt auch der Ballier das Bort "hacquenee", ber Italiener "hacquinea", ber Spanier "haca", ber Englander "hackney"3). Daß die Familie ihren Namen in eben diefer Bedeutung nahm, ift burch bas Wappen, in beffen Befit wir fie fpater

<sup>1)</sup> Daß dieser Golbschmied ein Gutthäter der hiesigen Arenzbrüder gewesen und bei seinem 1443 erfolgten Ableben in der Kiostetlirche derselben vor einem von ihm gestisteten Altare beerdigt, auch daselbst durch Aufsellung seines Bildvisses mit einer Inschrift gechrt worden, ist in meinen Nachrichten von Künstern S. 238 näher mitgetheilt. In der Kirche von St. Laurenz stiftete er ebenfalls einen Altar, gemäß dem Kölner Domblatt Rr. 133 von 1856. Bon 1419 bis 1441 ift Beter Ketgin sünsmal unter den von der Goldschmiedezunst gewählten Senatoren genannt.

<sup>2)</sup> Wallraf, a. a. D.

<sup>3)</sup> Etymologicum Teutonicae linguae Cornelii Kiliani Dufflaei, cur. Gerardo Hasselto. Tom. I., p. 208. (London hat fogar eine Borftabt "Hadney".)

antreffen, außer Zweisel gestellt. In der Schreibweise des Namens zeigen die Urkunden übrigens mancherlei Schwankungen: "Hagench", "Haegench", "Hacgench", "Hackench" lies't man abwechselnd im Verlauf der Zeiten; die letztere Form dürste den Borzug verdienen, da sie der Aussprache am meisten entspricht!).

Ueber Claims Hadeney's Stand, fo wie über den Zeitpunct seines Absterbens mangeln die Nachrichten. Aus feiner She waren

vier Rinder hervorgegangen, zwei Gohne und zwei Töchter:

1. Cafnn (Nicafius),

2. Johann,

3. Lysbeth und 4. Neekann (Nanes).

Die Letigenannte vermählte fich mit Johann van Donnnndeborp, und erft nach ihrem und ihres Mannes Tobe erfahrt bas elterliche Saus "Berge" in bem betreffenden Schreinsbuche fur den erblich auf fie übergegangenen Antheil eines Biertels die Mutation. In drei fich unmittelbar folgenden Gintragungen vom 17. März 1508 wird zuerft "ban boibe Claifs Sagenen van Sirtberg ind Genetten eluden hrre vader ind moder" . . . "Neeßghn Hagenen mit Johan ban Donnpnckebory prem eligen man" an ihr Rindtheil "machende pr cigendom ehns vierbenbeils bes hung gnant Berge" gefchrieben. Dann vernimmt man, daß "van boide Johans Donnynckeborp ind Reefigun eluden anerstoruen ind genallen funt, Johan ind Marien pren eligen tynderen pre fyntdeile machende pederem halfficheit enne vierdendeils bes hung gnant Berge", und julest folgt darauf die Beurfundung, worin "Marie van Donnundedorp profeg Cloifter Junffer go mplre2) bunffen Coelne gelegen" ihren Theil an ihren Bruder abtritt, fo daß "Johan van Donnnncksdorp mit Anthonia inner eligen hunsfraumen" benfelben fortan befiten follen.

Der ältere Johann van Donnynckborp, ber die Tochter Hackenen's zur Frau gehabt, war seines Standes ein Goldschmied. Unter dem Ueberbleibseln des Archies der hiefigen Goldschmiedezunft, welche vor einigen Jahren wieder ans Licht gekommen sind, befanden sich zwei, in meinen Besit übergegangene, alte Pergamentrollen mit den Ramen der Meister dieses im alten Köln mit sohoher Kunst betriebenen Gewerkes die ältere beginnend mit der Ueberschrift: "In deme Jair dus heren med coce xeve iair wart dese Kolle ernuwet. Ind dit sind de Ramen der Goilkmeede ind der goiltsleeger zu Colne", und im Verlause der chronologisch dis in die Schlushälfte des sünsehnten Jahrhunderts, jedoch ohne Jahresangaben, ausgesührten Weister erscheint auf der zweiten Karte auch "Johan Dunnhackvorp dan

<sup>1)</sup> Bei Ballraf ift die Schreibweise "haquenah" angenommen. Auf Gemaiben werben wir späterhin "hacquene", und unter einem Bappen "hacquenei" finden.

<sup>2)</sup> So gibt der Schreinsschreiber den Namen des Klosters au, offenbar durch einen Schreibsehler, indem er "wher" oder "where buhffen Coelne" schreiben sollte, womit das vor dem Weberthore gelegene Kloster Weber gemeint ift.

Dorpmunde", b. h. von Dortmund 1). Als Zweitfolgenber nach ihm ist "Ertwyn van Dompftorp" (sic) genannt, ber mohl fein Bruder gemefen. Gin Seftchen mit ben Ramen ber Golbichmiebe und ihrer übrigen Bunftgenoffen, aus demfelben Archive herrührend und fich ben beiden Rollen anschließend, indem es nur einige der bort genannten jungeren Meifter mit herüber nimmt, nennt biefen ebenfalls, und zwar mit der richtigeren Schreibmeife: "Erdmyn van Donidr= borp", und im fpateren Berlaufe ericheinen noch aus berfelben Familie ein "Casyn Doinirstorp" und ein "Herman van Donirstorp" nebst "Wilhem van Donixftorp", von benen der erftere mohl ein Sohn, die beiden letitgenannten aber Erdmyn's Entel merden gemefen fein. Cafpn, ben ich auch unter ben Mitgliedern ber fpaterhin naber gur Befprechung tommenden Bruderschaft vom heiligen Gligius ("fent lopen") finde, muß ein Mann von hervorragender Stellung, vielleicht Bannerherr, gewesen sein, ba bas Rechnungsbuch ber Bruderichaft ihn ausnahmsweife ftete als "her Cafnn Doningborp" namhaft macht.

Die andere Tochter Claims Bactenen's, Lysbeth, mar ebenfalls einem Golbichmiede vermählt, bem Thys (Mathias) Bengenroid, einer besonders geachteten Goldschmiedefamilie angehörend, bon beffen Borfahren mehrere gu Amtemeiftern und gur Ratheherrenwurde er= hoben worden. Schon die altere ber beiben Meifterrollen nennt einen "Beter van bentenroid", "Mathys van Bengenroede," "30han ban bengenroid peters fon", "Beter bengroed peters fon", "Wilhelm ban Bengeroeden" und "Rolant ban Bengeroede"; auf der zweiten tommen hingu: "Bennrich van Bengenroide", "Rolant van Bengenroide (II.)", "This Bengenroide peter bengenroids fon", "Henrich peter Bengenroibe fon bes alben", "Peter Bengenroibe Bennrichs Son", "Urnoult Bengenroibe", "Thys Thys ban bengenroidt fon", und diefem Letitgenannten treten wir hier naber. Um 8. August 1450 erwerben "This Bentenroit goiltsmit ind Lysbeth finn elige mif" Liegenschaften in der St. Beterepfarre (Schrein Petri : Loehrgasse). Anfange bes Jahres 1474 maren Beide todt, und ba ihre Che finderlos geblieben, fo maren die nächften Bermandten von beiben Seiten zur Erbichaft berufen. Daber ericheint im Schreinebuche Petri: Generalis am 13. Januar 1474 "Cafin Saggenen as enn richtlich mumber Jannetten Sagenens inner moider" und lagt Diefer letteren ihren Erbantheil, nämlich bie Balfte der obenermahnten Befitungen, zuerkennen und anschreinen "as ber burg Jannetten anerftoruen ind genallen van bobe Elifabeth prre bochter die elige hunsfraume was wilne Thys Bentenroidz goultsmyt", und im nachftfolgenden Notum überträgt "Jannetta Sagenens" bas Erlangte bem "Johan Hagenen hrme eligen fone". Die Miterben von der Bengenroid'schen Seite maren "Bertoult Queftenberg ind Beisgyn elude".

<sup>1)</sup> Der Drittsolgende nach ihm ist "Beter van Zustouen", den ich in den Schreinsbüchern Scadin.: Sentent. und Apost.: Graeci fori 1464 bis 1492 antresse.

Bir gehen zu ben beiben Sohnen über, gunachft gu Sohann Sadenen.

In bem Bergamentheftchen, welches, ben alten Rollen fich anfchliegend, die Namen der Goldschmiede-Deifter verzeichnet, ift "Johan Saggenen" nicht nur unter ben "broderen" genannt, fondern fein Name wiederholt fich auch inr ber besonderen Rubrit mit ber Ueberschrift: "Dit fint die verdiende meifter ind broder der goultsmede ind Goultsleger Ampte herna mpt namen volgen 2c". Unter ben Berdienten verftanden bie hiefigen Bunfte diejenigen ihrer Benoffen, welche durch Uebernahme eines besonderen, auszeichnenden Amtes ber Benoffenschaft gedient und fich um biefelbe verdient gemacht hattennämlich die ans ihrer Bahl hervorgegangenen Rathsherren, Bierundvierziger, Bannerherren, Amtomeifter, Beinmeifter 1) und Sausmeifter. Beim Untritt eines diefer Memter mußte ber Bemablte ber gangen Genoffenschaft mit Bein, Bier oder Dablzeit aufwarten, und eben diefer Umftand bilbete fpaterhin immer mehr ben Angelpunct bei Bergebung der Berdientschaften, fo daß dem Freigebigften der Borgug gemeinlich gefichert mar. Deben ber Goldschmiedefunft icheint auch ber Beldmechfel von Johann Sadenen geschäftlich betrieben worden zu fein, gemäß einer ihn betreffenden, in bie Ratheverhandlungen (Band III., p. Lxij) eingetragenen Beichlugnahme des ftabtifchen Senates bom 21. October 1476, worin ihm, auf die Rlage breier Berfonen, welche Baare bei ihm gefauft und Beld umgefett hatten, Unrecht gegeben, mit ftrengen Worten bie Auflösung bes ftreitigen Beschäftes anbefohlen und im Beigerungsfalle mit bem Thurmgange gedroht wird: "Johan Sagenen.

"Bufe heren vamme Raibe hannt hre woechermeiftere gertht uv claiat Wilhems van Bornhems Baftart, Arnoult Ralbenberg ind Johans van Bachem tgaen Johan Hagenen. 3nd beffeluen Johans verantwerden, ind ouch den gesmoeren undertouff ber by beme touff geweift is. gehoirt und die fache alfo vonden, bat Gh verdragen hannt ind beuoilen Johan ban hielben, Guerhart ban Schnderich ind ben woecher meifteren burg, deme egenanten Johan hagenen ban bufer heren weigen buß jo fagen, bat beh fine mar, die ben ben clegeren perfoufft ind ouch die Gicht beschenden gulben die ben in pur Tzien oeuerlente gulben gerechent ind geleuert hait. weberomme nehmen Ind up ben touff nae geftalt ber fachen, as beme bat ouch die clegere burg geboiden hannt, vergien foile, Ind off ben fich des wengerbe, beme asban vanftuntan van beueile ind verdrage unfer heren bort bog go fagen, bat ben by innen ende beh bufen beren up ben verbuntbrieff gedahn hait, by der Sonnen up einen der Stebe Thoren ghahn ind nnet dae ban jo fchenden foile, ben en haue deme verdrage burg genoich geweift. Conclusum Anno etc. mensis octobris die xxprima ipsa videlicet starum, vndecim milium virginum, Refer. Johanne de hielden mgro. memoriar."

3m Jahre 1477 finde ich ihn in ben Schreinsbuchern. Er ber-

<sup>1)</sup> Jebe Bunft hatte ihren eigenen Beinfeller:

äußert nämlich, gemeinsam mit dem zur halfte betheiligten Mitbesitzer Bertoult Questenberg, das Haus "zer Lungen gelegen in der loirgassen" an den Zimmerer "Johann van Hunffe" (Honnef) und bebingt sich dasur einen erblichen jährlichen Jins von "Seeßtien marck Colt pahmenty" (Petri: Loedrgasse). Das Haus hatte zum Nachlasse siener Schwester und seines Schwagers, der Eheleute Bengenroid, gehört. Bei dieser Gelegenheit lernen wir auch Johann's Gattin kennen, Frau Styngen, die als Mithandelnde in der Urkunde genannt ist.

In scinen vorgeruckteren Sahren begegnen wir Johann Hadenen auf einem frommen Pfade: er und der Golbschmied Wilhelm Retgin wurden 1494 die Anheber der Brüderschaft vom heiligen Achatius zu

Roln, über bie ich hier etwas ausführlicher berichten will.

Es bestand die fromme Sitte bei unseren Borsahren, daß sich die Bürger, die Vornehmen sowohl wie die Geringeren, einer oder auch mehreren der in sehr großer Angash hier errichteten resigiösen Verbrüderungen anschlossen. Kirchliche Andachtübungen zur Verehrung des erwählten Schukheiligen, Betheiligung an dem öffentlichen Umzuge bei Kirchweihssessen, wo das kostdar geschmückte Vid des Patrons mitgeführt wurde, ganz besonders die in den Statuten zugesicherten Seelenmessen, denen mit ihrem Gebete beizuwohnen alle Mitbrüder verpslichtet waren, und endlich, nach diesen ernsten Zwecken, auch ein gemeinsames fröhliches Mahl, das an dem bestimmten Tage, wo die Keuwahl der Brüdermeister und die Rechungsablage der von diesem Amte Scheidenden geschah, alljährlich auch einmal die heitere Seite des Erdenlebens unter den Verbrüderten zur Geltung kommen ließ — wer begriffe nicht, wie anziehend und erhebend solche Verrichtungen und Anordnungen unseren krömmeren Vorsahren erscheinen mußten!

Salentin von Mentsongen, Monch im Karthäuserkloster zu Köln, stiftete eine berartige Genossenschaft bei dem Frauentsoster zum heiligen Echwester ib, in welchem seine Schwester Elgen (Elizabeth) Aufnahme gefunden. Zwölf Golbgulben jährlicher Renten, woon vier das Haus "Mergenstadt genant, auf dem Bischwardt gegen den Salmenbencen auff dem ortt gelegenn", und acht das Haus "auf der Gehrfgassenn orth gelegenn, gnant Eherenfelds" zu erlegen hatte, wurden als Grund-

<sup>1)</sup> Dieses Kloster, längst spursos verschwunden, war im zweiten Decennium des vierzehnten Jahrhunderts, zur Zeit des Erzbischofs Heinrich von Birneburg, gegründet worden. Eine beiläusige Erwähung desselben in Gelen's Wert De magnit. Col. p. 505 setz uns in den Stand, ziemlich genau die Setzt, wo es in der Marzellenstraße gestanden, zu erkennen, und auch den Umsang erzahren wir, den das dazu gehörige Kirchseln eingenommen. In einem Berichte über die erste Kirche und das Ghunassum der Zesutten in der genaunten Straße sesen wir: "Inter aedes comparatas etiam fuit monasteriolum S. Achatij inhabitatum a septenis Virginibus, adeo dissidentibus vt discessionem earum saluti necessariam indicauerit sacer Magistratus... Erat eo tempore Sacellum S. Achatij valde angustum, vtpote paucorum passuum siue xxxx pedum quadrata sorma, positum iuxta viam Marcellinam, e regione Januae, qua Nouum Collegium inzeredimur..."

lage großmuthig von ihm hergegeben. Der Stiftungsbrief, ber fehr ausführliche ftatutarische Beftimmungen enthält, beginnt :

"Stifftung vand Fundation ber Broberschafft

Sanct Agatij. In Gottes nhamen Umen. Rundt fie allen ben luden die dieffen Brieff fullen fienn of horenn leffen, bat ber Ehrwerdige Beiftliche Bruder Salentin von Mentongen Carthufer Ordens binnen Collen gegeuen hatt feinen amen fufteren ber Briorffen gurgeit binbe Elfigen von Mentongen fein rechte fufter In bes Bothauf zu fent Agatius of Marcellen ftraif in Colne alle Jaire 3melf gulden Renthen molbelacht der Chrmerdiger Broderichaft von G. Agatius und feiner beiliger geselschaftt ber ziendusent Merteler zu hulf und zu fteur die wirdige Broberichaft in Ehren zu halbenn, Go bekennen 3ch Jan Sadenen und Bilhelm Retgen Goldtichmitt burgere gu Coln bat wir dig Chrwirdige broberschaft angehaven haint vo fent Cecilien tagh in bem Jair do man ichreif Bierund Neuntigh in der Ehren got bnd bufer lieuer framen bnd bes himmelsforften fent Agacius bud feiner heiliger gefelichaft ber ziendufent Ritter und Merteler auf Marcellenstraiß in bem burg Gothauf ... 3m Berlaufe bes ferneren Inhalts fommt unter Anderem bor: "Item die broeder fint fculdigh mit fent Agacius ju gaen mit ber Procession ale man vnfen bern gott bracht zu fent Baulus auf Ihr Boer (Tragbahre). fo wer na nit folgt, der fal geuen ein half punt maß zu buffen.", und der Schlug lautet: "Bu Brfundt der marheit bud ganger vafter erflicher ftedigkeit, So hat die Chrwirdige geiftliche Priorife und dat gante gemeine Conuent Bren Conuents Siegell für an diefen brief gehangen, und barnach wir Johan Sadenen und Wilhelm Reggin anheffer befer wirdiger broderschaft und vort die neme Meifternn mit namen Franck von Griefraidt und Diederich von Clieue mir alle vier hant buß fiegell an diefen brief gehangenn fur bug vnd bufe Dachfommlingenn alle diefe puncten vaft bnd ftedt zu halbenn bis zu ben ewigen bagenn, 3hm Jair vnfere beren Dufent Bierhundertt Bier und Reuntigh auf G. Cecilien tagh."

Später, zur Zeit als "Junckher Meldior Rolanzwerde (er lebte noch im I. 1555) vod Edardt Brenich" Brüdermeister waren, wurde eine Uebereinkunft mit dem Kloster abgeschlossen, in welcher unter Anderem bestimmt ist, "das man alle zeit den zweyten Deinstagh nae sent Bauwls Gottragh das Broderessen u. St. Agatins halten sal", und zwar soll man "zu zehen vhren zum essen schaftlichte Wesen nud eine Küchenzettel vorgeschrieben, in welchem sich das schlichte Wesen und die Genügsamkeit unserer Altworderen ausspricht: "Zum Zwehten ist vertragen das man zum irsten gerichte durchgeschlagen Erzen und ein schottel mit vier studen gesalten sleisches mit nhamen ein schind, ein ossen zumage, gezuspert und gereucht seis doch zum weingsten dei studer nahe gelegenheit der zeit, und die schind sal von disch zu brische nud zwischen werden, das zuhte gerichte hammelsteis mit grieselen vond zwischen werden, das zuhte gerichte hammelsteis mit grieselen vond zwischen werden, das zuhte gerichte hammelsteis mit grieselen vond zwischen vond wier vond vier Versonen ein schottel gesats werden. Das dritte gericht zwe gebradener hoener, der in gespiest

bas ander gefult fein fal, auch awischen vier und vier ein ichottel gefatt merben fol, Bum vierde gericht ein fhorsche bottermed und tefe, und birren und firfen ober mas vom Bar zeitigh ift." Und doch gehörten in diefer Beit zu ben Mitgliedern Manner mie die Burgermeifter "Berr Better Simbach" und "Berr Berman Suterman", der fpatere Burgermeifter "Bron (Bruno) Angelmeder", ferner "Jacop 3m Boeff Greif", "Wielchior Mommerfloch Scheffen", "Berich Muelgin icheiffen". Sauptfächlich mar es die Goldschmiedezunft, welche diese Bruderschaft in ihren Schut nahm und fich porzugemeise baran Daber erfolgte benn auch im 3. 1585, nachbem bas Achatiusflofter eingegangen mar, folgender Beichluf: "Nachdem nun allerhandt verhinderungh eingefallen Dadurch bas Broeder Egen ein Reittland alle Jair nit gehaltten fhonnen werden, ond vornemblich wegen ber abschemlicher Rrengt ber Beft, und folgent bas bas Cloifter ju St. Aggtien verendert, ben Bern Jesuitten bagelbigh eingethan bud die Junffern bin bud midder in andere Cloifter fich begeben ... ift verabschiedet worden, bas hinfurtter bas Broder Eken in ber Golttidmit Gaffel (: auf priach bas die hern Jefuiten bamit nit gu ichaffen haben wollen:) gehaltten merden foll." Ihren Gottesbienft verlegte die Brüderschaft in das Bredigerklofter. Um 29. Juni 1583 geschah die "Berichreibung ber Renthen, fo ben Bredigern Serrn pbergeben ift morben, bas fie ben Gottesbienft fo vormails zu G. Ugatius beichehen ift vermalten fulten". In Diefem Rlofter ift auch zumeilen. 3. B. am 6. Juli 1604, bas Brudereffen gehalten worden. Much mit der Abhaltung des Gottesdienstes tommen Abmechelungen por. indem man fich verschiedene Dale por bem St. Achatius-Altare im Dome versammelte, deffen Bicar zu ben Bruderschafte-Mitgliedern zu gehören pflegte. 3m 3. 1624 findet fich aufgezeichnet: "St. jum eirsten ift ber gottes Deinft ihm Dohm in S. agatius Roergen figuratine gehalten bavor ben Muficanten geben fl. 5." Das "Bruderichaffte Buch S. Agatii" (Bapier-Coder in 4°, jest in meinem Befite) nennt die fammtlichen Mitglieder von 1555 bis 1781, darunter eine Menge von bedeutenden und intereffanten Berfonen.

Auch in der Kirche von St. Laurenz maren die Golbschmiebe an einer Brüderschaft betheiligt, der vom h. Altarssacrament, die lange Zeit eine der zahlreichsten und beliedtesten in Köln war. 3hr Zunfthaus "zum goldenen Horne" (jetzt unter Golbschmied Nr. 1) lag in dieser Pfarre. Biermal im Jahre zogen sie von da aus zur Laurenzlirche, um einem Seelenamte für die versiorbenen Brüder mit

ihrem Gebete beigumohnen 1).

Johann Hadenen gehörte noch zu einer britten frommen Genoffenschaft, die von den Golbschmieden in unserem Dome errichtet
war; sie nannte sich nach dem heiligen Eligins, dem Schutheiligen
der Zunft. Das kölner Stadtarchiv bewahrt das Brüderschaftsbuch,
welches die Satungen und die Namen der Mitglieder enthält: "In

<sup>1)</sup> Der St. Laureng-Plat in Roln, vom Stadt-Secretar 3. B. Fuchs. (In ben Beibintern ber Rolnifden Zeitung von 1823).

be ere got bes almechtigen pabers marien finnre gebenediber moder Ind befunder bes heilgen buichoffe fent lopen in dem donm ind fore beneuen den heilgen brhe fonincgen" mar fie "In ben jaren uns heren bufent vierhundert eichtindueirtich op fent fernaistach" in's Dafein Mit Geldmitteln mar fie reichlich verfeben, ba ichon bei ber Aufnahme jeder Bruder gehn Mart gu entrichten hatte. Die Belund Schriftstude bewahrten zwei Schreinmeifter, Die jahrliche neu gemählt murben. 1495 mar Johann Sackenen einer derfetben. Ich befite bas Rechnungsbuch ber Bruderichaft für den Zeitraum von 1449 bis 1497, ein Bavier-Coder in 4°, auf beffen erftem Blatte man in ichoner rother Miffalichrift lieft : "In ben Jaren one heren bufent vierhundert Gichtindveirtich pp fent ferugis dach haint de perbienden ind broeder ber gultimede ind gultfleger ampt gemennlichen onerdragen Alfo wir semeclichen angenangen hauen fent lopen broberichaf in at ber maiffen unfe boich bar up fprechende gemacht ind geordeneirt is Alfo bat nu port an almege ehn meifter gerant pus ampte pyboren ind intfangen fal fulche gelt as ennich nume broder biefer purk. broberichaf inbrengen fal, as mit namen tein mard bufme fchrnuer zwein fchillinge ind vnime boeben zwein fch. Ind bat fal vufe fchryner alwege in dit boich fchrynen Ind vufe meifter gerant foilen alwege unfen broederen da aff rechenschaf boin up den dach as unfe meifter gorint innen bienft op bem gulben borne helt bes fundages na fent panthaleoins bage of bes fundages ba bur." Johann Sadenen ift im Buche mehrmal genannt; 1495 wird berichtet : "Unno mcccc rev op Sent marien magdalenen Dach wurden geforen 30 Schrynmeisteren Sibell van Baffroide, Johan Haggenen." Er war alfo zu diefer Zeit auch Amtomeister ber Goldschmiebe. Die Caffe ber Berbrüderung befand fich im Jahre 1500 in einem fo vortheilhaften Buftande, daß fie einem ber Mitbruder ein Darleben bon hundert Goldgulden liefern tonnte. 3ch bewahre die Urfunde, worin "Johan Buck, Broider ber Broiderschafft bes queden fent Lopen in bem Doem nheft den Silligen bryn toengngen, ind Milheit fine elige Bunffraume" befennen "ban ben Girberen luden, Broiberen ber Broiderschafft des gueden fent lopen burg .... Sundert bescheiden oeuerlentiche Roniche gulben, ber furfurften munten by Rone, an goulde" auf ein Jahr lehnbar empfangen zu haben; bafür übernahm er es, bie Roften bes Gottesbienftes im laufenden Jahre gur Salfte gu bestreiten. Dem Bergament-Coder im Stadtarchiv entnehme ich noch die Nachricht, daß "Anno millesimo sexcentesimo decimo quarto ipso die B. Mariae Magdalenae" bie Satungen ber Eligine-Bruderschaft erneuert worden, wobei im erften Baragraphen festgestellt ift : "Bnd vor erft Dag nuhn hienfuhro vnnd fo lang biefe ordnungh nicht geendert, alle unnd Jedes Jahrs an dem Sontag acht tag por ober acht tag nach St. Banthaleons, man ber Ambtemeifter fein Bruderegen vertrit, der Meifter und Brudermeifter gur zeitt alle brudere (: fo in der Stadt Coln au Sauk gefeken bund nharung treiben:) ine Gaffelhauß zum gulben Sorne binb zehen vhren Bormittage endtlich zuerscheinen bescheiden lagen folle, mit benfelben in den Thumb vor

vnnd jn daß Choirgen, neben ben heiligen drei Konigen zur linden seith gehen, vnnd daselost vom ansang big zum ende einer singender Figuralier oder Musick Migen (: welche an statt oben verordneter Treier LeekMigen zugeschehen hiemit verordnet wirdt:) beiwhonen, vnnd Ihr gebett zu Gott almachtigen vnnd vor der abgestorbener bruder sehelen ausopsfern, Demnegst auß dem Thumb wiederumb ind Gassellang, in voriger ordnungh zu des Weisters Mahlzeit solgen, wosern nuhn einer oder anderer von den obg. Brudern nit solgen, sonder außbleiben wurde oder wurden, der oder Dieselbe soll ein halb pfundt wachs zur straffen, in nut vnnd behuess der Bruderischaft gestracks versallen, vnnd ehe er zur Bruder Mahlzeit admittitt vnnd zugelaßen wirdt, vnnachleßlich zu erlegen vnnd zu bezahlen schul-

dig vnnd gehalten fein."

3m Jahre 1532 war sowohl Johann Hadenen als Frau Styngen aus bem Leben geschieben. Gine einzige Tochter hatten fie hinterlaffen, die damale im Witwenftande lebte. 3m November des genannten Jahres geht im Schreinsbuche Petri : Loehrgasse bie auf dem Saufe zur Lunge laftende Erbrente von fechezehn Darf "ban boibe Johans Bacgenen und Stingen eluden" auf "Depfign bre elige doechter mit wylne Johan frydach prem hungwyrt" über. Auch erlangt fie den vollftändigen Befit des großelterlichen Saufes "Berge", wie man 1548 die penultima februarij im Schreinsbuche Columb .: Campan. erfährt. In Folge von Theilungeverhandlungen hat fich "die dugentfame Rysgin Sackeneps" gerichtlich wältigen laffen an drei Biertel "van boibe Clais Baidenens van Spriberg und Genetten inner eliger Sunsfraumen hre ancherenn bnb anchfraumen", bas übrige Biertel fällt ihr "ban boide Johan Donnnncksborp und anthonien eluden", ihren finderlos verftorbenen Bermandten, zu, und am vorletten Octobertage 1564 erfolgt, nach ihrem Tode, der Uebergang an ihre vier Rinder: 1. Chriftina, verheirathet mit Chriftian van den Wid, ber Rechte Doctor, 2. Anna, Chegattin bes Beinrich Lind, 3. Girbrud, und 4. Werner Frydach, welcher fich mit Unna Coelenzine vermählt hatte.

Bir beschäftigen uns nunmehr mit

Cajnn Hadeneh (L), ber wohl ber ältere ber beiben Brüder gewesen. Mit ihm beginnt die Erhebung der Familie. Als in der Jahresmitte 1472 der Senat von Köln sich zur Hälfte erneute, wozu die Jünste siebenzehn Rathsmänner vöhlten, die dann mit der im Dienste gebliebenen anderen Hälste des Senats durch Hinzuwahl von sieden Gebrauchsherren (die man in späterer Zeit die vornehmen Rathsherren zu nennen psiegte) das Collegium vollständig machten, hatte sich auch "Casn. Hackench" dieser letzteren Unszeichnung zu erfreuen. Als siedenter der Gebrauchsberren ist er im ältesten Kathsverzeichnisse des Stadtarchivs unter der Rubrit aufgesührt: Hij intrarunt Consulatum jn vigilia Nativitatis Johannis Baptiste Anno lxxij", und man erfährt zugleich, daß er und Jacob Pastoir das Annt der beiden "pagamentheren") versahen.

<sup>1)</sup> Sie hatten bas Belbwefen gu beauffichtigen.

1475 faß er jum zweiten Dal im Rathe; fein Befahrte ale Bagamentsherr war diesmal Johann Engelbrecht. 1478 theilte er das letztere Amt wieder mit Jacob Paftoir. 1481 ift er neben der Eigenschaft eines Gebrauchsherrn mit dem Amte eines "Inhibicienmeifters" ein-Dies mar bas lette Dal. Wiederholt finde ich feinen Namen auch in den Ratheverhandlungen. 1474, ale er nicht im Dienste war, murbe im Rathesaale eine besonders michtige und geheimnigvolle Bufammentunft gehalten, beren Beranlaffung burch bie bamaligen politischen Wirrnisse gegeben war. Ruprecht, ein Gerzog von Baiern und Pfalzgraf am Rhein, war 1463 jum Ruffürsten von Roln ermählt worben. Go gludlich feine Regierung begonnen hatte1), fo unheilvoll mard fie in ber Folge. Der friegerische und gewaltthatige Sinn Ruprecht's führte jum vollständigften Berwurfniffe mit bem Domcapitel, welches 1472 ben Landgrafen Berman bon Beffen, ber Propft zu Nachen und zu St. Gereon in Roln mar, gu einem Bermalter des Erzftiftes einfeste. Ruprecht unternahm den Rrieg gegen bas Domcapitel und die Stadte bes Rurftaates, welche bem Landgrafen gehuldigt hatten; er verbundete fich mit dem machtigen Bergoge Rarl bem Ruhnen von Burgund, um die abgefallenen Landestheile wieder zu erobern. Der Bergog tam mit großer Beeresmacht und verbreitete Schreden vor fich bin. Wenn wir im Jahre 1474 bie tolner Berren mit forgenschwerem Gemuthe fich ju außerordentlicher Berathung in die Rathstammer begeben feben, fo erhalten wir burch die geschichtlichen Thatsachen alebald die Aufflärung bafür. 3ch laffe den Roelhof'ichen Chroniften fprechen: "In bemfelben Jahr fam ein Berold nach Roln von wegen bes Bergogs von Burgund, der gebot, bei dem Gebote bes herrn von Burgund, dem gangen Stifte, Stabten und Dörfern, Ritterichaften, Bollen, Die vor Zeiten gu bem Stift gehört hatten und abgetreten maren, daß fie fich wieder jum Stift gaben und fonderlich Bifchof Ruprecht untergaben, und ber Bergog

"In bersetben Zeit um St. Martin's Weffe galt ein gutes Malter Roggen zu Köln von dem besten 12 Atbus, ein Malter Beizen 15 Albus, ein Malter Gerfte 11 Atbus, ein Malter Gafer 7 Albus und ein Quart Wei-

nes 10 Beller, bas gut mar. Laus deo omnipotenti."

<sup>1)</sup> Die Koelhof'sche Chronit von 1499 berichtet: "In berselben Zeit als Bischof Antprecht geforen warb, da war eine sehr gute Zeit. Man galt zu Köln auf bem gemeinen Martt ein Malter Boggen, ein Malter Hafer, ein Matter Beigen, ein Matter Gerfte, eine Tome häringe, ein gutes Onart Weines und ein settes Huhn, ein Phund Fleisch, eine Keihe Brods, das alles zusammen sür 3 oberländische Gulden (Goldgulden), das ift sint 12 Mart kölnischer Mährung: Ein Malter Roggen 14 Albus, ein Malter Hafer Bafer 8 Albus, ein Malter Weigen 3 Mart, ein Malter Gerste 13 Albus, ein Walters die Tonne Häringe 5 Mart, ein Onart Weines 1 Albus, ein gutes seites duch 1 Albus, ein Rödlechen, also ist genannt eine Art Weisber dun Köslt, das man sür einen Seller zu laufen psiegt, das wiegt 31 Loth und auch zuweilen zu der Zeit 33 Loth und bostete zu fallen pflegt, das wiegt 31 Loth und auch zuweilen zu der Zeit 33 Loth und bostete 1 Heller. Ein Semmelchen, das Weisbrod, sür einen Seller wog 19 Loth. In denselben Zahr um St. Johann's des Käufers Messe gatt ein Faß Butter zu Köln 64 theinischen Gulden, am Anter Salbus für einen Gulden, not ein Pjund Butter sür 4 Lecter, und sür 7 heller die allerbeste.

naunte fich einen Bogt bes Stifts von Roln. Und ber Berold ichlug bas Bappen auf binnen Roln por bem Sagle auf bem Domhofe, in ber Tranfgaffe por bem Bofe, por bem Burghofe und anderemo, und begehrte, ben-Bergog zu empfangen und zu halten für einen Erbogt gu Roln und gebot auch ba von feines Berrn von Burgund megen, daß man Bischof Ruprecht gehorsam sein follte, was man doch in feiner Beise thun wollte, was den Herzog sehr verdroß. Und die Stadt Roln mard bald barnach des Bergoge Reind und auch Bifchof Ruprechts und da murden des Bergogs Bappen mit Roth geworfen und abgeriffen. Darnach begann die Stadt Roln Soldner zu nehmen und fchrieb aus, wer Sold wollte verdienen 2c. Alfo tamen aus Oberland und Weftphalen ein großes Bolt ju fuß und ju Pferde ber Stadt Roln zu Dienft um ihren Gold." Der Bergog, welcher biefem nach die Stadt in der fraftigften Wehrverfassung mußte, ließ ab von einem Angriffe und wandte fich gegen Reuf, die denkwur-dige eilfmonatliche Belagerung beginnend, bei welcher fich jene Stadt mit Ruhm bebedte. Die Rolner lieben der bedrängten Rachbarftadt bie treulichfte Unterftutung gegen ben rauberifchen, fremben Gindringlina. Es geichah mitten in biefen fturmifchen Berhaltniffen, daß fich ber Senat von Roln zu ben wichtigften außergewöhnlichen Beichluffen versammelte, bei welcher Belegenheit er fich in vielfacher Blieberung mit allem, mas die Burgerichaft Roln's an Talent und Erfahrenheit aufzuweisen hatte, verftarfte. 3m Bande III., Bl. 29a ber Ratheverhandlungen lief't man:

. Groiffe haile1)

Unno bni. mcccclrriiijo veneris rva Julij. Sont vergabert geweist In Raitstat doe die groiffe haile geboiden mart bese naegeschreuen beren".

und es folgen bann mit ihren Namen : 1. Bufe heren ber figenre Rait mit namen ... 2. Die frunde ... 3. Schickonge van allen Reeben ... (unter biefen ift ber gehnte "Cafyn hagenen") 4. Schickonge van den gliiijgen (die von den Bunften abgeordneten fogenannten Bierundvierziger)... und endlich 5. noch eine Reihe von Mannern, die

man "30 ber burschickongen gefoiren" hatte.

In feinem zweiten Dienstjahre empfing Cafpn Sacenen bom Senate ein Zeichen besonderer Sochachtung. Es handelte fich um die Bestimmung berjenigen Mitglieder, welche im Jahre 1479 bei ber großartigften religiöfen Feierlichkeit, welche das alte tatholische Roln fannte, bei der großen Gottestracht=Broceffion, den das Allerheiligfte tragenden Briefter auf ben verschiedenen Stationen unter dem Tragbim= mel begleiten follten. 3m Bande III, Bl. 107a der Ratheberhandlungen find die Ermählten verzeichnet, und es heift babei: "Ban ber Erenporten bis an Runfchenberg fall bragen ber bechen 20 fent Joeris. ben foillen lenden Johan Sunderman ind Cafpn Sacgenen 2)".

<sup>1)</sup> Das Wort bedeutet Verschwiegenheit, Geheimhaltung. 2) Sine genaue Schilderung dieser berühmten Feierlichkeit, unter Zugrundelegung ihrer Abhaltung im 3. 1619, gibt das feltene Wertchen: Peripate-

Welchem Berufefache fich Cafyn gewibmet hatte, finde ich gwar nirgend ausbrudlich angegeben; ich halte es jedoch für febr mahricheinlich, bag er ein Dann bes höheren Finangmefens, ein Banquier (nach unferer heutigen Sprechweise) gewesen und werde in diefer Unnahme burch bie fpatere Stellung feiner Sohne mefentlich beftartt. Da jener Stand ihm nicht ben Zwang auflegte, fich einer bestimmten Bunft von Fachgenoffen anzuschließen, fo entschied er fich für diejenige unter den hiefigen zweiundzwanzig Zünften, zu welcher auch feine nächsten Anverwandten gehörten und die durch den Umgang mit ben eblen Metallen auch ihm nahe lag - nämlich für die Goldfcmiedezunft, und leiftete bier feinen Gib. Die Regifter ber ausübenden Meifter haben bemgemäß feinen Namen nicht; er gehörte bei biefer Runft zu ben fogenannten "Freunden" und befaf ale ein folder die Mitgliedichaft bei ber Eligiusbruderichaft, in beren Rechnungsbuch beim Jahre 1470 feine Aufnahme vermertt ift: "Unno 2c. Irr in untgainwerdicheit ber Schrynmeiftere is meifter firftgyn Breibe Doctoir inne broiberschafft fent lopen ind alle ber gerechticheit ben baran hait ind frigen mach jo benden Cafpne Sagenen viffgegangen ind barup bertegen."

Casyn Hackeneh war verehelicht mit Cathringin, der Tochter des Goldschmiedes Gerard Burchgreve, eines merkwürdigen Mannes von vornehmster Abkunft aus den Niederlanden, von seinen Eltern und Boreltern her aus guter Ritterschaft entsprossen. Durch die feindliche Macht der Bassersluten war sein Besithum und das elterliche Erbe zu Grunde gegangen, und so trat für ihn die Nöttigung ein, sich dem Gewerdsstande anzuschließen und mit seiner Hände Fleiß und Runst sein Brod zu verdienen. Gewiß eine Ehre für die Goldschmiedetunft, daß er sie erwählte, und für die Zunstgenossenschaft in Köln, die gerade damals die tüchtigsten Meister besaß. Sein Heimalschein, der aus dem ehemaligen Archiv der hiesigen Goldschmiedezunst

in meinen Befit übergegangen ift. lautet :

"Dirck vander Merwebe Kitter heer van Ethen van Meeuwen van Sgranenmoer ende van Bairdwyck Want een myn neue genoemt Geryt die burchgreue, wilnen zoon Willems die burchgreue, op besen tyt buyten lands is, alzo ic verstae, woonachtich binnen der goeder stadt van Coelne, albair doende zhn Ampte goutsmeden, Ende hem ende menigen anderen, ducwhsen noot is, om gheacht ende gepromoueert te werden, bethoone ende bescheht te heben, dan wat same zh zhn offte van wat luyden ende geboirten gecomen ende gesproten, So bekenne It Dirck vander Werwede Ritter voirscr. ende doe condt allen goeden

ticus christianus siue Theophoria sanctae, liberae et imp. civitatis Coloniensis. Autore R. D. Joanne Friderico Matenesio. Coloniae Agrippinae Typis Petri a Brachel. Anno M.D.C.XIX. Æt. 8. Die obige ⊚tation war bamais in folgenber Weife befets (p. 60): "Septimā statione à porta honoraria, vsque ad turrim Reuschenbergicam proceditur, et deferet D. Decanus S. Seuerini, qui pro tempore est D. Joannes Weiden deducentibus duobus Fiscalibus Judicibus, D. Henrico Hardenradt, et D. Theodoro Birckmanno Doctore."

lunden, dien defen brieff gethoont fal merben, gunderlingen ben Gerbairen Ampte Goutsmeden ende goutfleger ber goeber Stadt van Coeine voirfer., Dat be voirg. Gernt die Burchgreue mon neue, een wittachtich getruwet zoone is Willems die burchgreuen zhne vabere ende Joucfroume Rathernnen ihnre moeder Ende een goet ichiltboirtich man is vanden oudsten vander maben gecomen ende gebleuen, ende bat gin vader ende voirvadere goede eerbaire grachte mannen altois gemeeft in van goeder Ritterscap gecomen ende gesproten Ende mant be voirf Gernt die burchgreue mon neue, by ongenalle vanden materen, bair alle gin goede ende ginre ouder goede ende erue, mede verderfft ann ende verdronden liggen, bem gegeuen beefft, om ann broot eerliden te minnen, totten eerbairen Umpte goutsmeden gelich voirf ftaet Soe bidde ic Allen goeden eerbairen lunden gunderlingen ben Gerbairen Ampte Boutsmeden ende goutsleger ber goeber Stadt van Coelne poirfer. Ende elten bnzonderen Dat an Gernt voirfer, annen verderfflicten ichabe ende ongenalle vanden matere niet misgelben mer abenieten millen laten, ende hem behulpelick ende porderlick mefen ende promoueren willen gelnd men goeden mannen die in breemden landen ann mogelicen himmer altoes boen fal, ende be voirk Gernt min neue offt god mil mit duechden ende eerbairheben mail verdienen fal. Des t'orconden ende om bat die fate inder mairhent albus gelegen is Go heb ic Dird vander Mermede Ritter voirfer, minen zegele open op fpacium bes placfaits gedruct. Des bonredages opben eenendetwintichften bagh in Octobri int Jair one heren bunfent vierhondert puffendeveertich."

Der Stand der Golbschmiede genoß eine ausgezeichnete Achtung bei uns 1). Ihre Fachtüchtigfeit führte sie zum Wohlstande, und zu diesem Wohlstande, unterstützt durch den Umgang mit den vornehmeren Ständen, gesellte sich bei ihnen nicht selten eine höhere Intelligenz und feinere Gestitung. Mehrere unserer einflußreichsten Patriciersamilien waren aus den Goldschmieden hervorgegangen: die von Kreps, von der Ketten, Pseil von Scharsenstein u. a.; ja, der Bürgermeister Abolph Bruwer (1415) war aus der Goldschmiede-Wertstätte zur höchsten freireichsstädtischen Würde berufen worden 2). Insbesondere aber will ich hier Wenemar's von dem Birdsam gedensen, der nicht lange vor Gerard Burchgreve's Einwanderung den Bürgermeisterstad zu Köln geführt hatte; er trat zum ersten Wal im 3. 1424 die Regierung

<sup>1)</sup> Auch anderwärts, und schon weit früher, finden sich Beweise für das große Ausehen diese Kunfigeworkes. In "Sant Oswaldes Leben. Ein Gedicht aus dem zwölsten Jahrhundert herausgegeben von Ettmüller", findet sich (Bers 2046 u. si.) die Stelle:

<sup>&</sup>quot;unser sint hie zwelf junger man zwar wir sin alle goltsmibe und ouch goutes rich daz geloubet uns, ebeler vürste lobelich wir sin ze ritaeren worden,

nu geloubet uns bag....."
2) Achuliches sinde fich in der funstverwandten Reichsfladt Augsburg. Wolfgang Kilan flach das Bildniß seines Schwagers "herrn Johann Lender Burgermeister und Goldschmit in Augspurg" in Kupfer und bedicirte es ibm im 3. 1634.

an, gemablt an die Stelle bes Rittere Beinrich von Sardebuft, aulett 1430. Mit Recht fagt Fahne 1): "Benemar mar ein fehr angefebener Mann. Während feiner Regierungszeit ftand Roln auf bem Bipfel feiner Große. Sandel nach allen Weltgegenden, großer Reich. thum, reges Leben in Runft und Biffenschaft. Roln mar, wie Meneas Splvius fagt, die prachtigfte Stadt der Welt." Richt den forbernben Einfluffen einer vornehmen Abstammung, nur feinem perfonlichen Berthe, ben vortrefflichften Gigenschaften feines Beiftes und Bergens, hatte er, ber Sohn eines Golbichmiedes, es zu banten, bag bas Bertrauen und die Liebe feiner Mitburger ihm mit bem Burgermeifterftabe die hochfte Muszeichnung verliehen. Gein Bater mar "Henricus de sancto Martino" (auch: van fente Mertyne), ber mit Greta, seiner Frau, die "domus dicta zome birboym sita desuper portam martis cum suis attinencijs" (Scab. Albani, 1378. 80) erwarb und bann meift mit bem veranberten Namen "Benrich van beme Birbonme ber goltsmit" ericheint, der feinen Rachtommen verblieben ift. Benemar ftarb am 6. Juni 1431, mitten in feinem Regierungejahre, und erhielt in feiner Tauftirche ju St. Alban feine Grabstatte. Die Leichenfeier veranlagte eine fehr intereffante Gintragung in die Ratheverhandlungen (Bb. I, Bl. 103b u. 106a), die ich hier zuerst veröffentliche:

"Dit is wie her Benemar van dem Birboume in dem Jaire do hee Burgermeister was starff, begrauen ind begangen wart.

"36 fn 30 miffen, bat In ben Jairen ung heren bo man fchreif dufent iiije ind greje. Do bie Girfamen her Johan ban Behmbach ind her Wenemar ban dem Birboume famen Burgermeifter mairen ber Steide van Coeine In bem feluen Jaire ber burf her Benemar ftarf ind afliuich mart pp den Seeften dach bes manndy Junij. Want dan in maenden Jairen nie Burgermeifter enftarf binnen dem Jaire bat hee Burgermeifter mas Go baiden unfe heren vamme Raide pre vrunde treflich by fich heifschen ind befpraichen fich underennandern wie Gy die fachen befte vur fich nenmen moechten, bat pr geftoruen Burgermeifter ber Steide ind ber ganger gemehnden go eren wirbeclichen begrauen ind begangen mocchte werden. Ind verdroigen ein= breichtlich bat bes neeften bage na bem ber Burgermeifter geftoruen was des moirgens zo vij. vyren alle vnfe heren vamme Raide mit bem andern Burgermeifter ind bren Rentmeiftern Raibrichtern Bewelbemeiftern ind Girberften prunden amme Raitbunfe vergaberben, ind bre Bonden mit hren Benuen ind Clendongen by fich baiden tomen. So wie Sy op fent Bonifacius bach bur bn plient jo gain 3nd giengen bo fementlichen bur bes burg heren Wenemars huns gome hunnen in der lyntgaffe ba bee gestoruen mas. Albar unfe heren vamme Raibe bestalt habden .rij. Tortijs bie man bur ber linch broich bie in bie tirche go fent Albain bar bee fine gracht gefoiren habbe Ind vnfe heren volgden alle ber lych na die mit Broebern van der Lungen

<sup>1)</sup> Geschichte ber Kölnischen zc. Beschliechter, I. 31. Die bort mitgetheilte Stammtafel bebarf ber Berichtigung, sowohl hinsichtlich ber Ettern als ber Kinder biefes Burgermeisters.

Merlo, Die Familie Sadenen.

unneclichen gebragen wart, Ind pp bie Scharte bie pp ber laben lach ehn fmart inden doich gefpreit van Damasta. 3nd giengen bo fement= lichen wederumb bur bat huns zome bande, as bat gewoenlich is. Ind bo bat gefchiet mas giengen bufe beren bamme Raibe meberumb pp bat Raithnis ind verbroigen alba bat pp ben bach as man ben Burgermeifter begain foulbe, Go feulden in fine brunde ind maige beggin in ber firchen ba bee begrauen ligt, as die prunt bat poechelichen inn buchte. Mer pp ben feluen bach bes begendnis Go feulben pufe heren pamme Raibe un van ber Steibe weigen funderlingen boin begain go fent Marien in Capitolio Ind feulden van hrme Raithupfe port ind meder na volgen geluch as Sn pp ben bach ber begreifben gedain habben Ind alfo habben unfe heren vamme Raibe tagen ben bach bee begenduis mit pren ombridenden boiden ber Burgermeifter fneicht ind burmortern boin bidben die gestichte ban paffichaff ind nonnen bie go ber prelaten begendniffen na go volgen plient, bat Gu der Steide go eren bes morgens go ber Selempffen trumelichen na polgen meulben, as Cy baiben. Bortme mas beftalt go fent Marien in ber firchen buder ber Cropnen ein gebert, icharb voftannbe, as enne Caffe, mit icharten umbhangen, ind enn fmarte inden boich van Damasta bar veuer gelacht Bort feef groiffer maeffferten vo groiffen lunchten barumb ftahnde 3nd Gicht punt fpuntlicchter binb bie Eronne gefat. Ind ban zweilff groiffer tortije ouch pmb bat gebeert meber die Cropne stannde, die da branten alle die myffenland vyg Ind do murben bie toring gefant in goit ere ind bur ber Gelen heill in bie goithunfer herna gefchreuen Ind mairen ouch ba bie felue xif. tortijs Die pur ber inchen gebraigen murben jo bem fenden Ind murben gelaiffen ind bleuen iiij tortijs ind bie vi fergen ind fpontliet ba felfs 30 fent Marien. 3nd .v. tortije in die bunff orden 28 30 mynrebroedern predigern praumenbroedern Muguftinen 3nd ben Erungbroedern mallich enn Tortije. Ind go fent Albain in die firche ba bee begrauen ligt amen tortije Ind i tortije in onfer lieuer vraumen Capelle untagen unfer heren huns veuer, Duch was bestalt in ber vurf firchen go fent Marien Enne Spingende Selempffe, mit bron prieftern, as fich bat geburt pp bem Altair mobben in ber firchen ba man bat heiltum bonuen zo geunen pliet Ind part pp allen andern Altairen lenfende Gelempffen bonnen der homiffen ind pedligem ber priefter ind ouch bedliger Junffraumen 30 fent Marien mart zwene myspennige zo prefencien gegeuen Deuermit herman Eggelgin ber Steibe Burchgreue under bem Raithunfe Ind fo mat befe gracht ind bit begendniffe in burg maiffen go fent Marien geschiet gefost hait, bat mart ban geheisch ind beuenlins bnfer heren genohmen ind onfgegeuen oeuermit heren Johan van Benmbach ben andern Burgermeifter burg buß bem Sade ba man bie Bopffen ber Burgermeifterschaff in go boin pliet. Dit is herumb alfus geichreuen, vp bat man fich hernamails, of bes geliche omberme me gefchege barna bebas miffen moege zo richten."

Diese Trauerseier führte uns ju herrn Benemar's Sterbhause "zome hunnen in ber ihntgasse". Dieses haus, jett mit der Nr. 8 bezeichnet, hat sich noch fortwährend ein stattliches alterthumliches

Unfeben erhalten. Die Schreinsbucher nennen die eblen Samilien. melche es besessen haben; am 12. Mars 1407 (Scab.: Brig.) mar "dat huns genant jume Hunen gelegen in der ihntgaffin ind die Ernen achter deme burg hunfe gelegen" Eigenthum geworden von "Blinke elige miff mas mulne Richolff Deuerstolts" burch llebertrag von "Engilrade irre bochter mit Coftin van Lyfenfirghen prem eligen manne". Wenn Wenemar auch burch feine hohe burgerliche Stellung bewogen wurde, feinen Wohnsig nach diesem Ebelhofe gu verlegen, ben er nur als Miether benute, fo ift fein elterliches Stammhans ihm doch ftete ein liebes Befitthum verblieben. Rach feinem Tobe geht es auf feine brei Rinder über : Meifter Beiurich, Benemar und Stongin, lettere mit Beinrich Ebelfunt vermablt. (Scab.: Alb. 1433. 34.) Beinrich heißt an einer andern Stelle (Mart. : Gen. 1442) "meifter Bennrich ban bem Byerboeme meifter in artibus". Das Dane ift jett mit Dr. 36 (Oben Marepforten) bezeichnet; bafelbit wird die Bapierhandlung ber Erben Blanfenheim geführt. Auf einen Umftand aber habe ich noch aufmertfam zu machen. Bon feinem Bater her bejag Berr Benemar eine im Scheffenschreine bon St. Laureng eingetragene Rente (1389, 1401, 1433); in ben Berhandlungen barüber ift feiner ale "Benemare ban fente Mertin bes goiltimpede" gebacht.

Die Runft der tolner Golbichmiede ftand einft fo edel ba, mie bas Metall, bas fie verarbeitet, und namentlich hat fie im Dienfte des tatholischen Cultus die bewunderungswürdigsten Meisterwerfe bervorgebracht. Die Rirchenschäte unferer Stadt und ber umberliegenden ehemaligen Stiftes und Rlofterfirchen weisen in einzelnen ber Blunberung entgangenen Ueberbleibfeln noch hinreichende Beweisstude auf. und wenn wir in dem Reliquienkaften ber h. brei Ronige einen werthvollen Reprafentanten der früh-mittelalterlichen Beriode vorzuzeigen haben, fo liefert ein anderes, ebenfalls im Dome aufbemahrtes toftbares Wert, ber Engelbertustaften, ben Nachweis, auf wie hoher Stufe fich die hiefigen Gold- und Gilberarbeiter noch im fiebengehnten Jahrhundert zu behaupten gewinft haben - Conrad Duisbergh, Goldschmied und Wardein ber Stadt Roln, hat benfelben im 3. 1633 jur Bollendung gebracht. Much die Fürften und Berren aus benachbarten und entfernteren Landen manbten fich nach Roln, um ihre Roftbarfeiten und Schmudfachen anfertigen gu laffen, ober beriefen hiefige Meifter ju bem 3mede ju fich. Go befag icon um bie Mitte des zwölften Jahrhunderts Herzog Heinrich der Löme ein goldenes Acliquienbehaltniß, kunftvoll mit Figuren geziert, beffen Ursprung durch die Inschrift bezeugt ist : Elbertus Coloniensis me fecit. Auch jenes großen Meiftere aus Roln (Gusmin ift fein Rame). von dem Lorenzo Ghiberti's Chronit von Floreng ein bewunderungs, würdiges Bilbmert in Gold rühmt, bas unter bes Runftlere Angen. um der öffentlichen Bedurfniffe des Bergogs von Anjou millen, mieder eingeschmolzen murbe, barf ich hier gebenten; er icheint um bie Mitte bes vierzehnten Jahrhunderte gelebt zu haben 1). Ferner bee Sans

<sup>1)</sup> M. f. meine nachrichten von bem Leben und ben Berten folnischer Runftler, G. 106 und G. 154-156.

Steclin von Roln, den in Lemaire's Couronne margaritique fein Sohn Gilles in Balenciennes bei bem ihm aufgetragenen Schmieben ber Rrone ju Bulfe nehmen foll, mit bem Beifugen : Car chaenn scait le main prompte et seure De Hans Steclin, qui fut ne à Coulongne. 1) 3m Jahre 1594 liek Frau Jacobe, die durch ihr tragifches Ende befannte Bergogin von Julich, burch ben Golbichmieb Werner Neuhaus in Roln merthvolle Schmudgegenstande anfertigen. momit fie ihren Bublen, ben Rammerer Dietrich von Sall, beidentte. wie benn überhaupt von biefer Rürftin ausgesagt wurde, baf fie .. ftatt= licher ale vermuthlich einige fürftin im Reich, übermäßigen Schmuck an Rleideren und Rleinobien machen und fertigen laffen. "2) Bon Be= beutung ift es auch, wie, Dant ben emfigen Forschungen einiger neueren verdienten Runftidriftsteller, für unfere Golbichmiebemeifter aus ber Schlunhälfte des fünfzehnten Jahrhunderte immer mehr die Angeichen fich haufen, daß unter ihnen fich bie Unfertiger jener Erftlinge beuticher Rupferstechertunft befinden, für beren Urfprung Alles fo enticiben auf Roln beutet. 3ch barf von biefer Spifobe nicht abbrechen, ohne anertennend zu ermahnen, wie auch noch in gegenwärtiger Beit Roln einige Golfcmiedemeifter aufzuweifen bat, welche mabrhaft Bediegenes und Runftgerechtes ju leiften vermogen. Mehreres Derartige findet fich in ben verschiedenen Jahraangen bes Baudri'ichen Organs für driftliche Runft mit verdientem Lobe gewürdiget. Aber ben ftrebfamen, ihre funftfertige Sand bereit haltenden Meiftern fehlt es an Auftragen. benn ihre eble Runft marb von dem Gifthauche ber modernen großen Industrie angeweht, und wie fonnte bem Bragftempel bes gierig ausbeutenden Fabritherrn gegenüber ber Fleif ber Menichenhand noch tobnend fein !

Die Badenen'iche Familiengeschichte bietet fo vielfache verwandtichaftliche und geschäftliche Beziehungen zu Golbichmieben. baf meine Abidweifung einer Rechtfertigung nicht bedürfen wird. Wir febren gu Cafpn Sadeney's Schwiegervater, ju dem Goldschmiede Gerard Burchgreve gurud. In Roln hat bas Glud ihm feine Bunft wieber jugemandt. Die Schreinsbücher bezeugen an vielen Stellen bie fortmahrende Steigerung feines Wohlstandes. Er bewohnte "bat groiffe hung genant zome Goulde geleigen bopuen marporten bnighann beme hunfe vener zome Coefnn3) asbat ingt bunnen finen viere muhren mit fij nen mafferfluffen ind allen finnen gobehoeren", bas er zum Gigenthum erworben hatte. Nach feinem Tode übernahm fein Sohn Beinrich Burchgreve, ebenfalls ein Goldschmied, basfelbe in ber geschwifterlichen Theilung (Scab.: Laurentii, 1452. 56. Scab.: Sentent. 1489),

und auch beffen Rachfommen blieben bemfelben Fache getren.

Den Nachweis über die eheliche Berbindung Cathringin's, ber

<sup>1)</sup> Laborde, Ducs de Bourgogne, Preuves I. p. XXV.

<sup>2)</sup> Driginal-Dentwürdigteiten am Soje Johann Bilhelm's III. G. 33, 38, 39 u. 45.

<sup>3)</sup> Coefyn, Cufyn, hieß bas jetige Farina'iche Saus an ber weftlichen Ede der Straffen Dben Marspforten und Unter Golbichmieb.

Tochter Gerard Burchgreve's, mit Cafun Sactenen liefern verfchiebene Urfunden bes Schreins von St. Laureng (Lib. secundus). Sier ermerben am 26. Januar 1478 "Cafin Sagenen ind Cathringen inne elige hungfraume" von bem Scheffen Renmer van Gleich gu Roln "fun funfe genant Lobeth 1) gelegen in ber Votengaffen, tgain bem Connente Benelpuge nheft bem hufe Mirwhire ind was vurmails genant bes muffenhuns, port bat aucgehogen ind aucgescheiden beill bes hoffe 10 ber Steffen nint bem gange hunden pie, bie up bie ftraiffe genant falmenad". Schon 1472 hatten "Johan Bupp 2) ind Stungin inn elige muff" ihnen eine auf biefem Saufe haftende Rente von gehn Goldgulden abgetreten. Best, nachdem fie bes Baufes Gigenthumer geworben, befreiten fie basfelbe von biefer Belaftung; eine nachtragliche Schreinseintragung vom 6. Juli 1479 beurfundet, daß die Cheleute Sactenen "bre hunfs Lobeth geornet haint ban fulden tien ouerlensichen Ronsiche gulben ber furfuriten munten bin Rine die man Jairs gilt ban bem burfe Erue." Gine bald ju berührenbe Schreinsurfunde vom 25. Sevtember 1483 wird uns auch ben Familiennamen pon Cafmi's Gattin beftätigen.

Tragisch ist Casyn Hackeney's Lebensende; er fiel im Jahre 1483 durch Mörderhand. Seine Leiche wurde in der St. Laurenztirche zur Erde bestattet, und bis zum Untergange dieser Kirche im Jahre 1817 blieb daselbst sein Wappen ausgehängt mit der Unter-

fdrift 3):

"Anno 1483 den Gien Martii ftarb der ehrfamer Cafius Bacquenci der alte dem Gott Gnade."

Er hinterließ funf Rinder, brei Sohne und zwei Tochter. Nur ber eine ber Gone.

Cafyn oder Nicafius Sadenen (II.), hatte das Alter der Großjährigkeit erreicht, und es finden sich noch Zeugnisse vor, mit welchem Eifer der junge Mann für die an dem Bater verübte blutige That die strengste Sühnung forberte. Mit heftigen Borstellungen wandte er sich mündlich und schriftlich an den Senat der Stadt und vermochte es nicht, seine Sprache immer in den Gränzen des Gezienenden zu halten. Da erfolgte von dieser

Seite am 13. Juli 1484 eine Antwort an ihn voll ernster Zurechtweisung (Liber Coviarum, Stadtarchiv), beginnend mit den Worten:

"An Cafien Haggenen
Cafien Dyner langen vermeffenre fchrifft zo Ohnre ind Ohner

<sup>1)</sup> Das jetige Beder'iche Brauhaus Nr. 2 in ber großen Bubengasse; sein hinterer Ausgang subrt zur Salmenacksgasse, die man in unserer Zeit in eine "Salomonsgasse" umgetauft hat.
2) Sein gleichnamiger Sohn wurde Bürgermeister zu Köln; er kam 1524 an Bruno Blitterswich's Stelle und führte zuletzt 1630 den Regierungskab.

an Brunto Vitterswich's Stelle und führte zuletzt 1530 den Regierungskab. 3) Gemäß der Inschriften-Sanmlung aus den fölmischen Kirchen, welche der 1848 verstorbene Canonicus Ludwig von Bullingen im Manuscripte hinterlassen hat. Sie ist jetzt im Bestige des herrn Rentners W. Wenster. Die obige Beschrift des Bappens hat übrigens eine dem Jahre 1483 durchaus fremde Orthographie und wird mit weil jüngerer Zeit erneutert worden jein.

bpreder woulgenallen erdycht, hettes Du vne dem manchfeldigen quetwilligen fine ind arbeit nae wir Dhr ind Donen mitgebelingen go quede ouch unse Steibe mircklige Coft as Du mail mens gehadt ind gedain hain billichen erlaiffen So wir meynten Dancknemigers omb Dich verschuldt jo hauen Rae bem Du ind Dyne mittutores doch mail wiffen bat wir zo vrem gespnnen va zo guede ind genallen vmb bat wir die binge off fich die anders ban pprichtlich ergangen betten gerne gerochferdiget gefien hetten ... ", und im weiteren Berlaufe wird ihm namentlich vorgehalten, daß er die Berfonen zu nennen und fich ihnen gegenüber mit ber Untlage zu belaften habe, wenn er behaupten wolle, daß "etliche clennoden fund feligen vadere durch die ghene verfast vertoufft obir verbracht feulden fyn", und gum Schluffe beißt es: "Moechtes Du auer fulche allet nhet erlyden ind vne bouen defe unfe guetliche erbiedunge underftundes vurder jo verclagen murbe uns Dine moitwillicheit daran mufen Onner vermeffenre fdrifft vurder go gedenden ind finch bes tghain Dich nae noitturfft jo verfien Beichreuen giijo Julij Anno zc. leggilijo." Fünf Wochen fpater ergeht ein ähnliches Schreiben des Rathes an ihn, worin ihm abermals vorge= halten wird, wie alles Billige und Mögliche bieber in feiner Sache angeordnet worden fei, und inebefondere wird auch barauf hingewiesen, wie die Bezichtigten in feiner Gegenwart mit Anwendung der Folter in's Berhor genommen worden: "Du wehs ouch wail wir Dnr ind Dynen mittutoiren jo vrem gesynnen gegunt hain mit by ber erfoedunge ber phnen jo fon oener bie ghenc gefchien foulde ind ouch geschiet is die Du besacht ind bedacht hais ouch jo Opner begerbe in gefendniffe ind go ber pynen geftalt fpn ... " Auch ift hier wieder von den abhanden gefommenen Aleinodien die Rede; man hatte die Rennung der Behler gefordert, und es wird ihm dieferhalb vorgeworfen : "hait finch Din mittutoir Ber hanff Rume in Diner tghainwerdicheit allet nyet willen annemen odir beladen Sonder fulche ftillentlich affflainde ... " (Das Datum bes unmittelbar folgenden, gang andere Dinge betreffenden Briefes an den Bergog von Julich lautet: "Datum xxj Augusti Anno lxxxiiijo.") Der eigentliche Bergang bes Morbes und die Triebfebern zu bemfelben find zwar aus ben mir befannt gewordenen Schriftftuden nicht zu erfeben, wohl aber merben wir aus einer Urfunde vom Jahre 1499 vernehmen, daß "Johan van Roide" und "Herman Alpher" die Mörder des alten Sadenen gemesen, und bag fie gur Strafe bafur vom Leben jum Tode gebracht worden find. Es icheint ein Raubmord gemefen zu fein, und mit ben beiden llebelthatern wird auch die bei ihnen aufgefundene Beute in die Bande ber Juftig gerathen fein; an biefer Stelle aber - fo muß es icheinen - wird nach Cafpn's des Sohnes Behauptung eine neue Beruntreunng Statt gefunden haben; daher feine Borwurfe, feine Forberungen an ben Rath, baber auch das nicht geringe Opfer, welches letterer jun Bergleiche mit ihm, wie wir balb naher vernehmen werben, gebracht hat.

Es traten balb Zeiten ein, wo ber Rath der Stadt Roln eine gang andere Sprache gegen Cafpn Sadenen führte, ale wir fie in

den Schreiben vom 3. 1484 fanden — aber Berr Cafpn Badenen war auch unterbeffen ber erfte, ber mächtigfte Barger von Roln geworben.

Seine Jugend hatte Cafpn einem grundlichen miffenschaftlichen Streben gewidmet; er vollendete feine geiftige Ausbildung mit fo glanzendem Erfolge, daß er fich den Grad eines Meiftere der fieben freien Runfte errang - eine afademische Burde, die bei den ehrenhaften und ftrengen Unforderungen der damaligen Beit eben fo bedeutungevoll und mahrhaft auszeichnend mar, ale die Doctor-Bromotionen h. c. heutiges Tages, wenn fie von gewiffen, unr ju befannten beutschen Universitäten ertheilt, ober vielmehr bei benfelben erfauft murben, mit Recht nabezu ein Gegenstand ber gacherlichkeit geworben Mit obiger Eigenschaft finde ich Cafpn im Schreine von St. Laureng (Lib. II.) am 25. September 1483 bezeichnet. Er hatte bie gerichtliche Ermächtigung erhalten, bas ihm und feinen Gefchwiftern aus dem Rachlaffe ber Eltern anerfallene "Erue gnant Lobeth gelegen in der Botengaffen" den Rirchmeiftern von St. Laureng "van megen ind go nut vrber ind behoiff fonre vimundiger broiber ind Gufter go verstricken ind jo verbinden", wobei es fich um eine Forderung von fieben hundert Goldgulden handelte, die ber Rirchenfabrit in Folge Statt gefundener Berechnung an ben Nachlag bes "feligen Mathys Bengelrait" auftand, bes Goldichmiedes, mit bem bie Muhme ber Befcwifter in finderlofer Che gelebt hatte. Den Gingang der un= mittelbar auf die Bollmacht folgenden Bollziehungeurfunde darf ich nicht übergeben: "Runt in bat mant in gerichte erichenen is Cafpn Bagenen meifter in ben Seuen ornen funften as enn richtlich mumbere fynre vnmundiger broider ind Sufter van wilne Cafpn Sagenen ind Cathringin fonre eliger hunsfraumen gefchaffen . . . 3nd hait behalden mit fpme eide ind zwen ber nheften ban beiben ihnien as mit namen Johan Sagenen des burg milne Cafines broider ban feligen Cafins wegen ind Cathringin elige nagelaiffen hunsfraume milne Berart burchgreuen, ber burg findere Anchfraumen ban ber burg Cathringyn megen ... ", und indem fich die Sadenen'iche Familie nun den Rirchmeiftern für 700 Golbaulben als Schuldner betennt, ift ber Borbehalt beigefügt : "vissgescheiden ind behalden den firchmeisteren ind wilne Cafpn ind finen Eruen as ehme beberen finre gerechticheit ind gebure as vunffdufent Ducaten as feliger gebacht hertouch Milbert van Difterrich ind noch riije Ducaten as der Strenge her Rymprecht vain graben Ritter 2c. feligen Dathne Bentelrait fculdich bleuen fnut." Das Saus Lobeth murde zwei Jahre fpater einer öffentlichen Berfteigerung übergeben, und bie barauf bezügliche Schreinseintragung vom 13. September 1485 meldet, daß Beinrich Strunk es für bas Bochfigebot von "tienhondert onnerlensiche rynsiche gulben" erwarb. Die perfonlichen Bezeichnungen beim Gingange ber obigen Urfunde bieten une mehrfache Aufschluffe jur Sactenen'ichen Familiengeschichte : hier tritt Cafnn II. als atademischer Burdner auf, hier erfahren wir, daß feine Mutter die Tochter des Goldschmiedes Gerard Burchgreve war, indem beffen hinterlaffene Bitme ale ber Rinder Große mutter bezeichnet'ift.

Der Meifter ber fieben freien Runfte erweiterte feinen praktifchen Birfungefreis auf ein Gebiet anderer Art; gleich feinem Bater mabite er das große Finanzwesen, aber er murbe ein Banquier erften Ranges. der feinen Befchaftefreis weit hinaus über feine naberen Umgebungen ausbehnte, der mit den benachbarten Landesfürften, ja mit dem Saupte des deutschen Reiches die großartigften Geldgeschäfte betrieb. Es icheint der Entwickelung zu einer folchen Dachtstellung, wie Cafon fie in dem letten Decennium bes fünfzehnten Jahrhunderte erlangte, bedurft gu haben, um feinen Unfprüchen an die Stadt Roln, beren wir une noch aus den Berhandlungen zwischen ihm und bem Rathe vom 3. 1484 erinnern, zur Geltung zu verhelfen. Erft am letten Dai 1499 tam die lange hingeschleppte Ungelegenheit jum Austrage, und Burgernicifter und Rath bequemten fich jum Abschluffe eines Bergleiches mit ihm, dabin lautend, daß er eine um Pfingften jahrliche ju entrichtenbe Leibzucht-Rente von dem bamale bedeutenden Betrage von hundert Goldgulben aus der ftadtifchen Rentfammer beziehen folle. Bier die Urfunde, welche das Stadt-Archiv bemahrt:

"Wir Burgermeiftere und Rait ber Steide Coine doin funt allermallich Go ale fich ber Girfame Cafien Saggenen unfer Stat geboren burgere ber Roemijcher tonindlicher maieftait Rechenmeifter bur fich und Jorgen innen eligen broder furderungen und aufpraichen angenommen gehadt hait herfomende und ontstanden aufendlich ops dem doitstaige an Wilne Cafien Saggenebe prem feligem vader bem got genade bynnen vnfer ftat Durch Johan van Roide ind herman Alpher die ouch barumb pre geburliche straiffe butfangen haint bud vam leuen zom boibe bracht worden fint begangen und ouch ber naegelaiffenre guedere und clennode haluen demfeluen prem vadere verfunmniß haluen der ghenre die jo der jot danaff van vins beueill gehadt hauen foulden affhendich und verlunflich feulden ihn worden wie dan sulchen furderunge schrifftlich und ouch muntlich van demfeluen Cafien furder und langer gelundt moegen hauen Darumb und beffhaluen mir ouch mit bemfeluen Cafien go vill fchrifftlichen und ouch muntlichenn badingen tomen und doch zom leften diffhaluen mit pem quetlich und gruntlich geflicht gefchebben und verbraigen fon Innhalt brieue vund Siegele wir banaff van bemfeluen Cafien fprechende haint So befennen wir Burgermeistere und Rait ber Steide Colne burg bur bns bufe naetomen bnd gante gemennde bat wir bemfeluen Cafien buß Sunberlinger gunft bnb fruntlicher Zonengungen wir bermirden hen zo pus bud pufer Stat Colne hait bnd ouch bmb annemiger trumer dienfte millen ben one ond onfer ftat by der Roc= mischer toenincklicher maieftait gedain hait vnd furber boin fall und mach Bogefacht verschrieuen bud geloifft hain Bofaigen verschrieuenn und geloeuen in crafft die brieffe Alle und pedliche Jaire jo bem henligen Sogezyde pinrften Go lange ben in leuendigem line is onf onfere Steide Rentfamern Sundert beschenden ouerlensche Roufche gulden ober bat wert ba bur an anderem Colfchem paymente alleght ber behalungen binnen bufer Steide Colne genge und gene jo genen ind go behalen ... 3m Jaire vunfere Beren Dunfent vierhundert

Nunn vnb nunntich op Saterfidach leftenn dages maij. (Pergamentblatt in gr. qu. Fol. Die Siegel fehlen. Die Rehrseite hat die Auffchrift: "Stat Collen Lieffrenten is goltgulden zu ponften.")

Es mird bem Lefer nicht entgangen fein, wie die Urfunde bemuht ift, einer eigentlichen Unerfennung ber Unfprüche auszuweichen, welche Cafin fo nachhaltig auf die an bem Rachlaffe bes ermordeten Baters begangenen Rechteverletungen begrundete; vielmehr betont die Stadt ihrerfeite ale Sauptbeweggrund ben ihr nütlichen Ginfluß, welchen ber fo machtig geworbene Cafin bei ber romifchen foniglichen Majeftat bereite gur Beltung gebracht hatte, und ben man fürberhin noch von ibm gemartige, Bahlreich boten fich die Beranlaffungen, mo bie Stadt fich um die guten Dienfte des einflugreichen Diannes bewarb. will nur aus der nachftfolgenden Beit Giniges gur Anzeige bringen. Roch in bemfelben Jahre ichreibt fie an ibn (Lib. Coviarum, Stadtarchip): "Dem Girfamen Caipe Saggenen toennudlichen Rechenmeifter puffen Befunder queden frunt. Girfamer Befunder quede frunt Die Eirsamen Doctor Berbert vann Bylfenn bund Johann van Elfich unfe lieue getrumen die von vnnfent weigen Jungft am foenindlichen houe ond ouch by och geweist funt Saint onne go fennen gegeuenn wie Sie bnber anderenn mit bch abidendt genomen habenn bnns etliche mandaten von der Ro. Ro. mat. gegen Greuen ind Scheffen go Colne erlangt Johann Durften unnd Sabawich die wir hinder uns von bemuft gefencklich intende bain beruerende nac zo ichickenn ze. bem nae Begeren wir van vo guetliche finff vnus am furderlichften fo fulche omber gefchien mag Gulchen manbaiten ju fchicken vnnd mas biefelbenn toften werben wir och banaff furderliche berichtunge boin will got ber pch in seliger malfart gefrifte Datum sub Secreto 3ª post Calixti Anno etc. xcix." Mit ber Datirung : "d. d. ipso die Johannis ewangeliste Anno etc. ve." folgt bald ein neues Schreiben bes Rathes an ibn in Gelbangelegenheiten. Gine fehr ausgebehnte Rufdrift von "feria 2ª post petri ad Cathedram Anno etc. xyo.", die aus der Johann Durften'ichen Brocedur entsprungenen Bermictelungen über Rechtsformen betreffend, lagt bie gewichtige Bebeutung des Mannes fo recht ertennen; fie beginnt: "Dem Girfamen Niccafio Saggeneh der Ro. Ro. Mt. Rechenmeister zc. bufin gunftigem quebem frunde. Girfamer gunftiger gutter frunt wir bandenn uvch emers trumen finff mubenn bund arbent Co pr ben Girfamen bund Soichgeliertenn Doctor Berbert vann Bilfenn bund Johann bann Elfich onnfin geschicktenn am Jungftenn as wir bann in bericht fun by ber Ronindlicher maieftait vnne vnnd vnnfer Stat go guebe ergeigt habet" ... und jum Schluffe heißt es: " ... bnnd want buns bann an diefenn bingenn merdlich geleigenn is ind buns Stat fruhent alt hertomenn bund gerechticheit groifflich betreffende is bund mir buns nit allenne brem quetlichen erbietten Sonder ouch dem nach fo pr vunfer Stat geboeren Burger int aller gunft bund fruntichafft jo vo versien vnnd von ouch die sache zo queder maiff tundich ift Deffhal= uen pr ber Ro. mt waill gutte berichtunge forber bann enn ander gedoin funnen Go ift vunfer fruntliche vund quette begerbe 3r willet

buns vund bunfer Stat ere friheit bud alt herkommen bir Inne als enn getrume burger helffenn verforgenn bund behaldenn bund omb ber Ro. Me in aller ondertenickhent beueilenn dar by ouch fun toenickliche Maiestait in bungem naemen allerdienstlichste go biddenn Das fun toe. Mt. ung willigenn gehorefam in gnabenn betennen unnd verfueaenn will dat Johann Dorft dem obgedachten Hennriche vann Berchenm Sulchenn geiftlich beswerniffe abstelle vnnd bem gebuprliche absolucie verschaffe..." Am Tage "feria 3ª post palmarum Anno etc. xve" wendet fich ber Rath an ihn, um feine Bermittlung bei ber Majestät bittend megen "Spennen ind prrungen gufchen vunfere Deren gnadenn dem Ergbufichoff van Coeine 2c.1) bnud bnne ber Gruntenn halbenn". Die Dorften'ichen Sandel veranlakten ein nochmals wieberholtes Schreiben mit "Datum feria 4ta post quasi modo genitj Anno dni. duysent vunffhundert". Intereffanter ift ein Brief mit "Datum feria sexta post Nativitatis marie anno etc. xve", ben der Rath von Roln megen einer Gelbforderung an Nicafius Sadenen richtet; gegen ben Schluß ift gefagt: "... und ift baromme bufer gutliche begerde, das Er vnff befer forberungen vnff vurgeruerter orfachen erfaiffen und une nuet mee ban andere berhalben besweren willet Angefien och fulche Burgerlicher bewenteniffe halben Go 3r ben bus in unger Stat gewortelt gehoigen und geboren fut maill gegemen will bud willet uch herinne bud ouch forder jo bugm und gemenner Stat beften fo gutwillich bempfen und une und ung fache ben ber Roemicher toe. Dat und andere wo bes vann noeden fon murbe fo trumelichen furbern In maiffen Ir big berto gedain hait..." Und fo liegen fich die Beifpiele noch zahlreich anführen, wo die Stadt fich um die Mitwirkung und Fürsprache ihres fo machtig gewordenen Bürgere bewarb, indem fie mit eindringlichen Worten an feinen Batriotismus appellirte. Die Dajeftat aber, ju melder Berr Nicafius Sadenen in fo einflugreichen, naben Beziehungen ftand, ift Raifer Maximilian I., glorreichen Anbentens, von bem Johannes von Müller2) urtheilt, daß er einer ber vorzüglichften Menfchen gewesen, bie je einen Thron geziert; ce ift ber Beld bes Beig Runige und bes Teuerbants. Schon im 3. 1486 jum romifchen Ronige gemahlt, folgte er 1493 seinem Bater Raifer Friedrich III. in der Regierung. Oftmale führten den ritterlichen Fürften feine Fahrten nach Roln, die bald ber Liebe, bald bem Rriege, ober auch feierlichen Staatsgeschäften galten. Im Jahre 1472 tam er mit dem Raifer ju Schiff nach Roln, bei welcher Gelegenheit ber Raifer mit einem filbernen vergolbeten Trintgefäß von niehr ale zwanzig Mart Silbere an Werth, gefüllt mit zweitausend Goldgulden, sein Sohn Maximilian aber mit zwei ichonen Rannen, welche fechehundert Goldgulden enthielten, von ber

2) Gefdidte fdweizerifder Gibgenoffeufchaft, am Schluffe.

<sup>1)</sup> hier ift heiman V. gemeint, ein geborner Landgraf von heffen, ber ben ichbien Beinannen "pacificus" fuhrt. Er hat ben Aurstuhl von 1480 bis 1508 befessen, "Gruht" ift eine Beimifchung, welche bem Bier gegeben wurde; man ftritt um bie Besteneung berfelben.

Stadt beidentt murden.1) "Im Jahr des herrn 1473 - fo berichtet die Roelhof'iche Chronit von 1499 - begehrte der Raifer der Stadt Roln Gefdut und Rriegsgerath von Buchfen zu feben und ihm mard pergonnt in dem Saufe bei St. Claren alle Behrichaft gu feben, viele gute Stude, und doch alle Thurme und Wichhaufer wohl vermahrt mit Buchsen. Und bas gefiel bem Raifer fehr mohl. Des Sonntage por bem breizehnten Tag nach Beibnachten lief ber Rath bon Roln dem Raifer und feinem Sohne ju Ehren einen Tang halten auf Burgenich, mas auch ber Raifer begehrt hatte, um bie ichonen Frauen zu Koln zu befehen. Und des Raifers Sohn Bergog Magimilian hatte ben erften Tang mit einer Jungfrau von St. Urfulen Stift, bas mar eine von Bhnftingen, und hatte bor fich tangen nach fürstlicher Beise gwei Sbelinge von feinem Sofe. Und barnach fügte ber Bischof von Mainz und ber Bischof von Trier, daß sich die Frauen und Jungfrauen mit den Sanden nahmen mit Baaren, mohl zu feche und breifig Bagren, und tangten alfo ohne Mann por dem Raifer auf und nieber. Und man gab da Rraut und Wein, neuen und firnen. In bemfelben Jahr des andern Tages nach St. Antonius Tag jog der Raifer von Roln den Rhein hinauf und fuhr gen Trier." Langere Zeit verweilte Maximilian in unferen Mauern, ale er fich Maria, die Erbin von Burgund, Bergog Rarl's bes Ruhnen einzige Tochter, jur Gemahlin holte. Hören wir die Roelhof'iche Chronif darüber beim 3. 1477: "In demfelben Jahr fury nach St. Johann's Tag ju Sommersmitte tam aus Defterreich Raifer Friedrich's Sohn, genannt Maximilian, Erzherzog von Defterreich, mit feinen Berren nach Roln und lag ba wohl einen Monat und raftete fich ba mit feinen Berren, die mit ihm in Brabant und Flandern giehen follten gu feiner Braut, und Die Tochter von Burgund fandte ihm auch viele Berren nach Roln, um ihn zu holen. Darnach auf G. Beter's Abend ber Rettenfeier jog bes Raifers Sohn aus Roln nach Brabant, die Lande an fich gu nehmen mit der Jungfrau, des Bergogs Tochter von Burgund. jog mit ihm ber Bifchof von Trier, Bergog Bilhelm von Julich und von Berg, ber Marfgraf von Baden und des Martgrafen Sohn von Brandenburg und viele andere herren und Ritter jumal herrlich und alle fcmarg gefleidet. Und die Stadt Roln ichentte ihm zwei filberne Rannen und Geld darin, das war wohl fünfzehnhundert Gulden werth, und die Stadt fandte auch Pferde mit ihm, ungefahr funfundzwanzig Pferde. Und des Raifers Sohn tam in dem August nach Brabant und jog weiter nach Gent mit feinen Freunden gum Beilager." 1481 führte ben Belben von Defterreich wiederum eine frobe Feier nach Roln, wo wir ihn beim Bantet und beim Turniere finden.

<sup>1)</sup> Die Chronit von 1499 bemerkt, daß die Stadt damals (1472) vom Kaiser das Recht zu münzen erworben habe. Die Urkunde, womit Kaiser Friedrich ihr dieses Privolsegium ertheilt, trägt jedoch gemäß dem Abdrucke in den Statuten (Quart-Ausgade, Abh. II., S. 139—141) das Datum: "Gegeben zu Cöllen, am Funsstehenden Tag des Wonats Januarij nach Christis Geburt Viertschenhundert dud im dier vird siedentsigsten".

Auch hier laffe ich den Chronisten erzählen: "In dem Jahre unferes Berrn 1481 auf Sonntag nach St. Johann's Tag in Sommersmitte hielt das Beilager Bergog Wilhelm zu Julich und Berg zu Roln mit Frau Sibilla, die war eine Tochter Martgraf Albrecht's von Brandenburg, und fie murben gufammen gegeben bor Roln in bem Felbe und famen jum St. Severinsthor ein mit vielen Fürsten und Berren, nämlich: ber Bifchof von Roln, ber Bifchof von Trier, ber Bergog von Defterreich und Burgund, ber Martgraf von Brandenburg, der Martgraf von Baben, ferner viele andere Grafen an der Bahl, wie man meint, über die fünfzig, und viele freie Ritter und Rnechte, und man hielt hof drei Tage fehr foftlich mit Stechen, Tangen und anderm, und die Sochzeit mard gehalten in dem Sof von Altenberg 1) auf St. Johannestrafe. Die Braut tam auch fehr foftlich in einem goldenen Bagen mit vielen edlen fconen Jungfrauen." Fünf Jahre fpater bemirthete die Stadt ihn von Reuem: "In bemfelben Jahr (bes Berrn 1485) auf St. Lucia Tag ober ba herum fam Raifer Friedrich nach Roln und blieb da ungefahr acht Tage, und binnen der Beit belehnte ber Raifer ju Roln auf dem Altenmartt Bifchof Herman Landgraf zu Beffen, Erzbischof zu Roln, Berzog gu Beftphalen und Graf zu Arnsberg, mit ben breien Randen, und bie Belehnung geschah fehr ehrlich auf einem großen und ichonen Gefteiger, ftehend an bem Saufe auf bem Altenmartt genannt gur Ehren?), aus dem der Raifer mit feinen Fürsten auf das Gefteiger ging. Und von dem Martt ging auch eine breite große Treppe auf bas Gefteiger. und auf der Treppe standen die Bürger von Koln in ihrem Harnisch fehr toftlich. Und die Belehnung geschah um den Abend zu vier Uhr. Sehr furg barnach gog ber Raifer nach Hachen, bahin tam gu ihm aus Brabant fein Sohn Maximilian, ben er lange Zeit nicht gefehen hatte, und dazu Bergog Wilhelm von Jülich und von Berg. Derfelbe mard ju Machen belehnt mit feinen ganden auch gegen Abend, wozu ihm ber Herzog von Desterreich, des Kaifers Sohn, sehr behülflich mar. Im Jahr des herrn 1486 auf den Abend des dreizehnten Tages nach Beihnachten fam der Raifer wiederum aus Nachen nach Roln und fein Gohn mit ihm und murden ehrlich empfangen von der Stadt Roln mit Geschenten und andere zc. und blieben zu Roln bie St. Agatha Tag. Und binnen ber Zeit fam der Bergog von Cleve fehr toftlich nach Roln um fein Land zu empfangen von dem Raifer. Und er ward belehnt mit dem Lande von Cleve, mit bem Lande von der Mark und mit dem Lande von Gennep, wiemohl etliche Schwierigfeit einige Tage zwischen dem Könige und bem Herzoge war, nämlich um bes Beldes willen für den Raifer von feiner Lebenschaft und auch ber Stadt Soeft megen, die des Bergogs von Cleve Bater bem Bisthum von Roln abgenommen hatte ic. Und die Berren und Grafen ftachen jum öftermal icharf auf dem Altenmarkt ze. In demfelben Sahr mard

<sup>1)</sup> Die umfangreiche ehematige Besitzung ber im Bergischen gelegenen Abtei Altenberg trägt jetzt die Rummer 64 und ift zur Jufanterie-Raferne geworben.
2) Das haus trägt jetzt bie Rr. 26.

ber burdlauchtigfte Fürst und Berr Maximilian Ergbergog zu Defterreich und Burgund einträchtlich durch die Rurfürften gu Frantfurt geforen, ermahlt und ausgerufen für einen romifden Ronig. In bemfelben Jahr auf Donnerstag nach Oftern tamen Raifer Friedrich und fein Gohn Maximilian von Frantfurt ben Rhein herab gefahren nach Roln, um ju Machen die Aronung ju empfangen, mit vielen Gurften und Berren: ber Bifchof von Maing mit feinen Grafen, Rittern und auten Mannen, der Bischof von Trier mit feinen guten Mannen, ber Bijchof von Roln mit feinen guten Mannen, ber Bfalgaraf mit feinen Berren, Grafen und guten Dannen in mertlicher Ungahl, Bergog Ernft von Sachsen mit feinem Bruber Bergog Albrecht mit ihren guten Mannen, ferner fehr viele andere Berren, Grafen, Stabte. Freunde, und fie murben ehrlich empfangen an ber Tranfgaffe burch Die Domherren, ferner alle Collegien mit Rreugen und Fahnen. Und die Stadt Roln hatte trefflich ihre Freunde an ben Rhein gefchickt mit zwei goldenen Tuchern, beren eines fie über bem Raifer und bas andere über bem neugeforenen Ronige tragen lieft. Und fie gingen von bannen bis in ben Dom, und man fang bem allmächtigen Gotte Lobgefang, und es mar große Freude in bem Bolt und in ben Baften. Und die porgenannten Berren hatten zu ber Beit binnen Roln bei viertaufend Pferde. Des Montage barnach jogen bie herren nach Machen, um ben Ronig ju fronen. In bemfelben Jahr auf ben Sonntag Misericordias domini ward Ronig Maximilian zu Nachen gefront burch Bifchof Berman Erzbifchof zu Roln ... Darnach bes Donnerstages tam Raifer Friedrich mit feinem Gobne bem romifchen Ronig. mit ben anderen Berren wieberum von Nachen nach Roln zu dem Wenerthor berein, und ber Ronig fag in einem gangen Sarnifch, und neben ihm ritt ber Bifchof von Roln auf ber rechten Geite, ber Biichof von Maing auf ber linten Seite, der Bifchof von Trier gunachft por ihm, bie anderen Fürften und Berren ritten ein jeglicher mit ben Seinen nach bem Ronige fehr ehrentlich. Und ehe ber Ronig einritt. fo mufte er an bem Thore ber Stadt Roln geloben und bie Stadt Roin ihm wieberum, und ben Gib empfing ber Burgermeifter von bem Ronige von ber Stadt megen. Und ber Raifer mit feinem Sohne bem romifchen Ronige einreitend mit den anderen Fürsten und Berren. ritt bie Bach 1) berab über ben Seumarkt, über den Altenmarkt bis an ben Dom. Da nahm ber bon Reuenar ale ein Erbogt ber Stadt Roln ben Bengft, auf bem ber Ronig gefeffen hatte, und mehrere andere Bierde gab ber Ronig von fich. Darnach in ber Boche nach bem Sonntag Jubilate wollten bie Berren eine Freude machen, und ber Altenmartt ward mit Dift befpreitet, und ba rannten bes Montags barnach ber Ronig Maximilian felbft perfonlich mit Bergog Philipp bem Pfalgrafen in Beimefen Raifer Friedrich's, und ber Bfalggraf rannte ibn ab, barum Raifer Friedrich, obwohl lachend, mit feinem Sohne ichmalte. Und fo rafch als ber Ronig herabgefallen

<sup>1)</sup> Die Straffen auf dem Blaubad, und dem Mühlenbad,, welche von der Begerftrafe jum hemmatt führen.

war, fprang der Bfalggraf von feinem Bengfte, auf feine Rniee fallend, und begehrte von der faiferlichen Majeftat, das nicht für übel aufzunehmen, mas zu einer Bergnugung und Rurzweil gefchehen ware, Much rannte Bergog Albrecht von Sachfen mit einem von Baden, ferner Bergog Wilhelm von Julich rannte mit einem von Raffau. Und alles mit icharfen Langen. Auf benfelben Tag rannten zwei mit fcarfen Langen und ein jeglicher hatte ein grunes Rreugchen auf feinem bloken Saupte, und jeglicher berfelben hatte por fich ein fehr fleines vierediges Schilden und fonft fein Sarnifch, und fie rannten fehr bart auf einander, baf einem feine Lange brach zc. Desgleichen an allen anderen Tagen in derfelben Boche ftachen neue Baare von Berren, Grafen ac. Un bemfelben Tage ale ber Ronig gerannt hatte, wie vorfteht, da murden die Jungfrauen, beren zu ber Beit viele nach Roln getommen waren von auswärtiger Berrichaft, von des Ronigs wegen bes Abends auf ben Quattermart gelaben, und ber Ronig that ben Fürften und ben Jungfrauen fehr gutlich, und als man gegeffen hatte, fo tangten fie auf Burgenich dem Tanghaus mit den Jungfrauen." Maximilian's nächstfolgender Befuch findet fich "Im Jahr bes herrn 1494" aufgezeichnet. "In bemfelben Jahr des erften Tages nach St. Alban's Tag, bas ift auf St. Albin's Tag, ber ju St. Banthaleon binnen Roln raftet, tam ju Schiff ben Rhein herab Ronig Maximilian nach Roln mit feiner Sausfrau, des Bergogs Tochter von Mailand 1), und mit anderen Fürften und Berren, und mard fehr ehrlich empfangen von den Collegien und von den vier Orden mit Rreuzen und Fahnen, und tam an der Trantgaffe an bas Land, und ward fehr ehrlich empfangen von den Bürgermeiftern und dem Rathe der Stadt Roln. Und da maren bereit zwei Traghimmel, und unter dem erften ging der Ronig und den führten der Bifchof von Roln und ber Bifchof von Mainz, und ben Traghimmel trugen bie beiden Burgermeifter von Roln mit etlichen vom Rathe. Und vor dem Traghimmel, unter bem ber Ronig ging, ging eine große Schaar von Grafen, Rittern und anderen Chelingen, und por benen Bfeifer und mancherlei Spiel, besgleichen gingen auch vor nach fürstlicher Weise Die Trompeter. Bart nach bem Konige folgte die Konigin unter ihrem Tragbimmel, und ihr folgten nach viele fostliche Jungfrauen. Und fie gingen alfo jufammen die Tranfgaffe berauf burch St. Mariengreden Rirche in ben Dom, und ba fang man Te deum laudamus, und von dannen gingen fie ju fuß über den Domhof und vor der hohen Schmiede hin, und vor den Minderbrüdern hin bis in seine Berberge bei St. Columba. Auch tamen mit der Konigin nach Roln viele, die ber Stadt vermiefen maren. Auf den anderen Tag nachdem der Ronig gefommen mar, ba ichentte die Ctadt Roln dem Ronige gwolf Bagen Safer, awolf Wagen Weines, feche Dofen, dazu viele Fifche und anderes. Und der Ronig mit ben Fürften lagen ju Roln eilf Tage,

<sup>1)</sup> Maria von Burgund war schon 1480, nach nur breifähriger Che, gestorben. Blanca Maria Sforza, die reich ausgestattete Tochter des herzogs von Mailand, ward Maximilian's zweite Gemahlin.

und alle Tage mard ber Bein geschenft mit ben Rannen bem Ronige und ben Gurften, auch etlichen Grafen bes Ronige und anderer Gurften. Mis man aufbrechen follte, nämlich auf unferer lieben Frauen Tag ber Beimfuchung, ba ichicte ber Rath von Roln ben Burgermeifter und andere ju bem Ronige, und die ichenften ibm amei filberne Rannen gang übergolbet, jegliche haltend zwei Quart und ein Bint, und in ben Rannen eine Summe bon Bulben, und besgleichen ber Ronigin amei filberne übergoldete Rannen und auch etliches Belb barin 2c." In ebendemfelben Jahre wiederholte Maximilian feinen Befuch und empfing bei biefer Gelegenheit die feierliche Sulbigung ber Stadt Roln. Ueber diefe Begebenheit gibt ber Chronifichreiber folgenden hochft intereffanten Bericht. "In bemfelben Jahr auf St. Beter's und St. Baul's Abend hulbete die Stadt Roln Ronig Maximilian nach Mittag gwifden funf und feche Uhr gur Beit ber Complet, und bas gefchah alfo: Auf bem Domhof an bem Saale mar ein Gefteiger gemacht mit einer großen breiten Treppe und bas ward behangen mit töftlichen Tapeten, die dem Ronige jugehörten. Gin wenig bor ber Beit ehe ber Ronig auf bas Gefteiger ging, tam ber eine Burgermeifter mit einem Theil Ratheherren und gingen auf bae Gefteiger. Balb barnach tam ber andere Burgermeifter geritten mit breifig Bferben burch bie Sachtpforte langs ben Steinmeg bei bem blauen Stein berab bis unter die Linde, und ba hielt er bis ber Ronig mit feinen Kurften tam. Dem reitenden Burgermeifter folgten die Gaffeln (Bunfte) nach in ihren Sarnifchen mit ben Wappen und ftanden in Ordnung pon bem Steinmeg an bis zu ber Linde, Gin Theil ftanden auch bon ber Sachtpforte an bis an bas Gefteiger, um bie Bahn ju machen und frei ju halten bem antommenden Ronia und feinen Fürsten, und ba naherte fich ber reitende Burgermeifter bem Gefteiger, um ben Gid au thun. Ale ber Ronig tommen follte, ba maren ber Stadt Trompeter auf bem Stadtthurm und fpielten fo lange bie bie Sulbigung gefchehen mar. Bu ber Beit tam ber Ronig ju Guf gegangen und mit ihm viele Fürften und Berren, ale ber Bifchof von Maing, ber Bifchof bon Roln, ber Bergog von Braunschweig, ber Martgraf von Baben mit vielen anderen Grafen, und ging mit benen auf bas Gesteiger. Und ba hatten Unterredung gufammen ber Ronig und ber Burgermeifter ac. Ale ber Ronig auf bem Gefteiger mar, fo fam ber reitende Burgermeifter ju bem Gefteiger, um bem Ronige ben Gib au thun. Und ber Bifchof von Maing, ale ein Rangler bes romifchen Reiche in beutichen Sanden, nahm bas Gelobnik von bem Ronige und von dem Burgermeifter, wie fich bas bagu behort. Und ber Ronig that feinen Gib ber Stadt Roln in bes Bifchofe von Maing Sand, auch mit aufgeredten Fingern. Aber ber Stadt Burgermeifter, der auf dem Gefteiger und der andere der unter demfelben mar, thaten ben Gib bem Ronige von ber Stadt megen mit aufgerecten Fingern und mit lauter Stimme, und der Burgermeifter oben fprach ben Gib vor und ber von unten fprach biefelben Borte nach. Und ehe fie ben Gib thaten, fragte ber Bifchof von Maing ben Burgermeifter ba unten, ob er und die Burger ber Ctadt Roln bem romi-

iden Konige Maximilian bulben wollten. Der Burgermeifter antmortete, ja fie wollten ihm hulben. Da fprach ber eine Burgermeifter por und ber andere diefelben Worte nach: "Diefen Tag heute und biefen gangen Tag und von biefem Tage fortan hulben wir freie Burger von Roln, unferem Berru M. B. 2c. Romifchen Ronige hold und getren gu fein, borbehaltlich une, unferen Weibern und unferen Rindern, unferer Stadt Roln alle Brivilegien, Briefe, Sulben und Gnaden, Berordnungen und Berleihungen, die wir von den feligen romifchen Raifern und Ronigen Guren Borfahren, ihre Rechte, Freiheit, gute Bewohnheit und altes Bertommen, bis herzu gehabt haben und une verliehen find, feft zu bleiben und babei zu laffen ac. ohne Arglift, fo une Gott helfe und die Beiligen."" Und barauf gibt ber nene Konig biefer Stadt Roln eine Beftatigung aller ihrer Brivilegien in Formen wie feine Borfahren gethan haben nach Inhalt ber Brivilegienbucher ... Als biefe Sulbigung geschehen mar, wie vorfteht, fo las por allem Bolt ber Bijchof von Mainz einen turgen Begriff pon ber Bestätigung ber Brivilegien ber Stadt Roln. Und bamit mar das geschehen. Darnach ging ber Konig mit ben Fürsten von bem Gefteiger in ben Dom ze. Es mar ungefahr zweiundfunfzig Jahre feit bie Stadt Roln Raifer Friedrich, Konig Daximilian's Bater, auch hulbete zu biefer Beit bee Jahres. Am anberen Tage im Juli um Mittag jog ber Konig mit ber Konigin aus Roln gen Machen und fortan nach Brabant 2c." Auch 1495 mar er in Roln : "Im Jahr bes herrn 1495. In bemfelben Sahr jog Konig Maximilian von Roln nach Worms, wohin er einen Tag berufen hatte, und ba marb ein gemeiner Landfriede gemacht burch die Fürsten und ber marb in allen Standen des Reichs verfündiget. Db ber gehalten marb, ift Gott befannt 2c." Die lette Unwefenbeit Maximilian's in Roln. über welche die Chronit berichtet (fie fchlieft mit dem Jahre 1499), mar 1498: "In bemfelben Sahr auf ben 18. Dag im December, ba fam ber romifche Ronig nach Roln von niederwarts herauf zu Bferde, und bes anderen Tages barnach fchentte ber Rath bem Rouig feche Stud Beines, vor jeglichem Boden ber Stadt Bappen, bagu noch feche Wagen mit Safer, jeglicher Wagen mit ber Stadt Bappen, und bagu noch feche große Ochfen mit ber Stadt Wappen " Um ausführlichften findet fich eine fpatere, überaus bentmurbige, feierliche Berhandlung pon einem Mugenzeugen, einem Diener Des Rathe von Roln, befdries ben, nämlich ber im Jahre 1505 von Maximilian I. in unferer Stadt abgehaltene grofie Reichstag. Die Sammler ber Colonienfig fennen faum eine großere Seltenheit ale bas fünfunddreißig Duodezblätter umfaffenbe Buchlein 1) mit bem Titel: "Abtruct | Giner Alt-Teuticher Befdreibung | Des | vom Romifden | Konig | Behl. | MAXI-MILIANO, | in loblicher Statt | Colln Anno 1505. | abgehaltenen Ronigs | ober Reiche= | Tage. | Wie gesambte Churfur- | ften, Fürften und Stande | auch auglandischen Dach- ten, Bottschafftere bahier erichienen, und mas vor | Golemnitaten baben | vorgangen." Auf bem

<sup>1)</sup> Es befindet fich in ber Bibliothef bes Berfaffere.

Endblatte gibt fich ichlieflich der Berfaffer zu erkennen: "Berfammelt ind gemacht burch mich Mertin Fucker ehn armer Diener ehns wirbigen Raite ber heiliger Statt Coellen1), und fal ehn jeder miffen, bat ich bit Boechelghn niet andere gefatt hain ban maer is, ouch dan ich felffe gefien hain. Gedrudt go Coellen 19. September 1505. Der Berfaffer beschreibt fo genau, daß er une fogar die Baufer anzeigt, wo die meiften ber Fürften, Bralaten und Botfchafter ale Bafte gelagert maren. Die Majeftat nahm ihre Berberge in Johann Engelbrecht's Saufe in ber Glodengaffe, und von bort aus war eine Brude über die Strafe errichtet, welche ju dem gegenüberliegenden Saufe Mathys von Blytterewich's führte, wo "die burchluchtige hoichgeboren Furstynne Fraume Margareta Bertogine ban Soffopen R. maj. Dochter" eintehrte. Gine zweite Brucke führte in den Thurm ber St. Columba-Rirche, wo Maximilian ungefehen feine Undacht verrichten wollte. Mit ernften Sandlungen wechselten beitere Festlichkeiten boll Bracht und Sinnigkeit, die zu den großartigsten Erinnerungen des Gürzenichsaales gehören. Die Stadt bot Alles auf, bem Raifer und dem glorreichen Saufe Deftereich ihre treueste Unhanglichkeit zu bezeugen - eine Gefinnung, in welcher fie bis gum Untergange ihrer Selbstftandigfeit im Jahre 1794 unausgesett verharrt hat.

Gewiß nahm fein folner Bürger einen froheren und innigeren Antheil an den Zeichen der Berehrung und der Treue, womit Mazimilian in unseren Mauern, bei Freude und bei Leid, stets übershäuft wurde, als Herr Cashn Hadenen und sein Haus; ja, es ist durch die Tradition und spätere schriftliche Zeugnisse sessen kollen daß der hohe Gast, namentlich wenn er allein und insgesteim nach Koln tam, im Hadeney'schen Hause einkehrte und hier bewirthet wurde. Nahe und wichtige Beziehungen bestanden zwischen ihm und unserem Cashn. Mit seiner ersten Gemahstin Maria von Burgund hatte er einen Sohn, den Erzherzog Philipp den Schönen von Destereich?'); Cashn Hackened, der Weister der sieben freien Künste, wurde dessen Hosmeister. Dessend er in rühmlichster Weise,

<sup>1)</sup> Er nennt sich an einer anderen Stelle "Borchgreiff in der Gebuhr huhs vo den Albeumart".

Was über ben Reichstag von 1505 in v. Mering's und Reischert's Geschichte ber Stadt Köln, Bb. II., S. 311 u. ff., "nach einer alten Pandschrift" mitgetheilt wird, muß auf einer (vielsach ungenanen) Abschrift bes settenen Druckwerkhens beruhen.

<sup>2)</sup> Bater der Anifer Karl V. und Ferdinand I. Die Koelhof'sche Chronit gebenkt seiner Anwesenheit in Köln beim Jahre 1496; "In diesem Jahr auf den vierten Tag in dem Mai kam Herzog Philipp von Oesterreich, von Burgund und von Brahamt nach Köln und wollte auswirts ziehen zu dem römischen Könige seinem Bater. Er ward ehrlich empfangen. Die Stadt schenkte ihm seich Bagen mit Hafer, sechs Wagen auf zeglichem ein Stück Weine, und zwei große Odssen, serverer des anderen Tages zwei schon fliberne übergoldete Becher und dazu andere Geschente ze.

<sup>3)</sup> M. f. die Urfunden, so wie einen Auffat von R. J. Classen: "Der Renmarkt in Köln, was er war und was er ifi" im Jutelligenz-Blatt (Supple-

fo daß der Bater des jungen Erzherzogs ihn mit den schätbarften Beweisen ber Anerkennung auszeichnete. Caspn Saceney wurde gur Ritterwurde erhoben, und bazu unterließ Maximilian nicht, ben trefflichen Mann mit einem fehr einträglichen Amte zu betrauen: er murbe ber foniglichen Majeftat 1) Rath und Rechenmeifter, eine Bezeichnung, mit welcher er häufig in den Urkunden angetroffen wird; auch finde ich ihn als "General-Bahlmeifter für die Truppen in den burgundifchen Niederlanden" betitelt. Durch Diefe Stellungen in vielfachen perfonlichen Bertehr mit Maximilian und feinem Sofe gebracht, muche fein Unfeben und fein Ginflug um fo mehr, als fein großer Reichthum ihn in ben Stand fette, feinem hohen Gonner, bei dem durch aahlreiche und nicht immer glückliche Rriegeunternehmungen fast beständiger Geldmangel herrichte, fehr willtommene Dienfte gu leiften. Dankbarkeit und Berehrung gegen Maximilian hat er durch eine Denkmunge bethätigt, die er gu Chren besselben pragen lief, mit bem Bildniffe Maximilian's auf ber einen und dem Sackenen'ichen Wappen auf ber anderen Seite. 3ch fenne diefes überaus feltene Stud nicht aus eigener Anschauung, sondern nur aus dem gedruckten Rataloge2) des im August 1853 verfteigerten Mungcabinettes ber Stadtbibliothet zu Leipzig, wonach ich die Beschreibung wiederhole:

"Hauptseite. Brustbild, MAXIMILIAN. RO. KVNIG \*†. Revers. Schild mit einem Rosse, CASIVS RECHENMAISTE 1200†." 1/4 Loth, Silber. (Statt "1200" wird man wohl richtiger

1500, als Jahresangabe, lefen muffen.)

In gleichem Schritte mußte Nicafius auch an Bedeutung unter seinen Mitburgern in seiner Baterstadt Köln steigen, und so wird es uns klar, daß der Rath von Köln einen so hohen Werth auf seine Gunst legte und bei wichtigen Anlässen seine Vermittlung und Fürsprache nachsuchte.

Aus finanziellen Berhältnissen, aus Geldvorschüffen ift auch der Erwerb jenes häuserbesites hervorgegangen, den er in den prächtigsten und umfangreichsten Palast, den Köln aufzuweisen hatte, umwandelte— in den Hadenen'schen Rittersitz auf dem Neumarkte. Wir versuchen es, die Geschichte desselben auf den frühesten Ursprung zurückzuführen.

Auf dem Neumarkte, dem schönsten und größten der freien Plätze in Köln, lag auf der Nordseite an der Ede der jetzigen Olivengasse, damals "nuhmartsgasse" genannt, der Hof Hebbenrich mit seinen Anbauten. Das Haupthaus lag etwas zuruck; ihm ging ein massiver Thorbau

Grofchen vertauft. Das Bon Merle'iche Cabinet in Roln bejag fie nicht.

ment bes Mercure du Département de la Roër), Köln 1810, Kr. 47—49; auch die Notizen über die Hadenen'iche Familie und ihren Sebelhof in dem Manuscripte zur Topographie Köln's von J. P. Huchs, im Stadtarchiv, woraus ich noch zurücksommen werde. "Dieser Haden war aufangs Hosmister des Erchervogs Blistied."

<sup>1)</sup> Maximilian hat befanntlich die römische Kaiserfrönung nicht emplangen, da er burch die italienischen Kriege am Römerzuge verhindert ward; boch nahm er in seiner spatrem Zeit den Titel "erwählter römischer Kaiser" au. 2) S. 333, Rr. 6809. Die steine Münge wurde zu sieben Thater sechzehn

vorher, an welchen sich ein Gebäude anlehnte, das straßenwärts nach Often hin die eigentliche Ede bildete, und westwärts schlossen sich dem Thore noch zwei Wohngebäude an. Für die Aufnahme seiner Dienstmannen hatte der Bauherr diese Anhängsel hauptsächlich bestimmt.

In den Karten und Buchern des Apostelschreines find noch die Urkunden aufbewahrt, welche uns zu dem Manne führen, dessen Name für alle Folgezeit der Besitzung verblieben ift. Auf einer der älteften

Rarten, um's Jahr 1200, lief't man :

"Notum sit tam presentibus quam futuris quod heidenricus et uxor eius Elysabeth sic acquisiuerunt hereditatem quam habent in nouo foro ab Engilberto et uxore eius Hadewige ubi in diuisione eis prouenerit. ad ius ciuile et urbale in proprietatem. ut uertant quo uelint."

"Notum sit t. p. q. f. quod Heidenricus et uxor eius Elysabeth sic acquisiuerunt domum que sita est prope domum ipsorum in proprietatem a domina Cristina uxore hermanni Enklin et ab omnibus coheredibus ut uertere possint quo uelint."

Dieser Heibenricus hatte einen gleichnamigen Sohn, der 1235 verstorben war. Dem Seelenheile desselben galt eine Stiftung, welche die verwitwete Mutter im genannten Jahre für Hausarme machte:

"Notum quod Elisabeth relicta Hedenrici de nouo foro dedit censum pauperibus qui dicuntur huisarmen pro anima filii sui Hedenrici de nouo foro tali conditione ut ista prouisio marce commissa sit officialibus sanctorum Apostolorum in perpetuum..."

Dann aber findet sich um das Jahr 1290 das Haus im Besitze eines Nachkommen, der wiederum denselben Namen führte; hier erscheint es zuerst mit der ausdrücklichen Bezeichnung als "das Haus auf dem Neumarkte, welches genannt wird das Haus Hehdenrich's":

"Notum etc. quod Scabini testificauerunt officiatis in domo ciuium parochie Ecclesie sanctorum apostolorum quod Heydenricus et Petrissa eius vxor scripti sunt (sic) in domo maioris consilij ciuitatis. de domo sita in nouo foro. que dicitur domus Heydenrici et area. prout iacet ante et retro supra et subtus."

Die so schlichte Sinstellung der Namen Hebenricus und Petrissa darf uns nicht abhalten, ein Shepaar aus vornehmem Geschlechte zu erkennen. Die Genealogie in der absteigenden Linie läßt sich aus dem Schreinsbuche Apost.: Novi fori, wie folgt, aufstellen:

Heydenricus et Petrissa, 1290.

|                |       | Philippus                                               | et Bela. 1325.                             | †                                                                       |          |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| Petrissa 1325. |       | Henricus dictus Slefer<br>et Heleka. 1326. 35.<br>(48†) |                                            | Dominus Hedenricus<br>Canonicus Eccl. ste.<br>Marie ad gradus.<br>1325. |          |
| Philippus.     | Bela. | Petrissa.                                               | Heleka uxor<br>Petri dicti<br>Schonewyeder | Katerina.                                                               | Henricus |

Am 7. Marz 1409 erwerben "Johan van dem Buchel genant van dem Aren ind Stynghin syn elige wyf" von "Drutghin elige wyf was wylne Henrichs genant kreichmart... hren hoff off huys genant zume Hehdenriche". 1429 vererbt "van doide heren Johans vamme Aren pres oemen" der Hof an die vier Geschwister 1. Goebel vamme Aren Prior zu St. Panthaleon in Köln, 2. Bruder Johan vamme Aren Johanniter-Ordensritter, 3. Fran Styngin eheliche Hausfrau Herrn Johans van der Arken, und 4. Drutgin. Die Brüder Goebel und Johan treten sogleich ihre Theise an Johan van der Arken und seine Frau ab; dann liest man 1430, feria tereia post dominicam Oenli:

"Kunt sp bat her Johan van der Arten Burgermeister zergyt ber Steide Coelne ind vrauwe Styngin syn elige hunsfrauwe ind Druitgin vamme Aren pre Swegersse ind Suster pren hoff of huns genant zome Hendenrich... gegeuen ind crlaissen haint dem eybelen homeichtigen heren heren Friberich Greuen zo Muerse ind vrauwen

Engelbreichte funre eliger gefellynen."

Derfelbe Graf Friedrich von Moers') erwirbt am 12. Gevtember 1440 von "ber Rutger van der Winden ind fraume Sophie fun elige hunofraume" bas jur Apostellirche bin baneben gelegene "groiffe hung geleigen op bem nuwenmarte genant zom Schorenftenne". und fo vollzog fich die erfte Bereinigung ber fammtlichen Beftandtheile bes großartigen Wohnsites. Bu diefer Zeit murbe bas Rurfürstenthum Roln von Theodorich II. regiert (1414-1463), der ein geborner Graf von Moers und der Bruder bes vorgenannten Grafen Friedrich mar. Der Rurfürst-Erzbischof mußte sich beim Antritt feiner Regierung bei ben Kolnern nicht wenig beliebt zu machen; fie bewilligten ihm eine Unleihe von breifigtaufend Goldgulden und fügten ein Geschent von fünftausend dazu. Dag Graf Friedrich fich bier anfäßig machte, ftand ficher nicht außer Begiehung ju ben 3meden bes Rurfürften, eines unruhigen, friegeluftigen Berrn, der befonders für feine Belbbedürfniffe fich Freunde unter ben reichen Rolnern gu erhalten fuchte. Der Berfaffer ber Roelhof'ichen Chronit gibt von Theodorich's Dent- und Sandlungsweise nach diefer Richtung bin eine Schilderung mit der derben Stelle: "he maichde funtschaff mit ben

<sup>1)</sup> Er sowohl als sein Sohn Bincentius kommen in dem von Clasen (Das edele Töllen, Erstes Stieck. S. II—IS mitgetheilten Berzeichnisse vor, welches die Uederschrift sührt: "Dit pleit man zo genen den usspweichen Heren, Nittern ind Todelen Burgeren zo Manschaf ind Burgerene zo den termynen als herna geschreum steent." Er heißt dassellt: "Drn. Kriederich Greue zo Woerse und zo Sarwerden, Martini C. Gutd.", dann später: "Innder Bincentio, jonge Grenen zu Woerse, wur syn Wansteen des Jairs L. Indb. r. Nativ. Christi." Die verwitwete Grössu Anna von Woers und Sarwerden, eine geborne Herzogin von Baiern, war eine große Gutthätein des auf dem Neumartte, nahe den Häusern Seiden und beschloft der Unterschlessen. Rosers Sei. Gertrud; sie nahm das Ordenstleid und beschloft dort ihre Tage. M. s. Gelenius, die magnitud. Coloniae, p. 558, und v. Wering, die Vischösse von Kön, II, S. 57.

rijchen Burgeren ind fich lieftsalich mit un, bnib gelt um to lennnen. as ouch vill ber Burgere ind Burgerichen beben. Go geiftlich ind werentlich versonen. Ind do he allit voll gelennt habbe ind gesmecht. do fenrde he ber Stat ben are to. bo mas idt allit verloren. haffe ind groiffe ichande quam bairnae." Graf Friedrich hinterließ vier Erben ; nur einer Tochter finde ich jedoch ihr Rindtheil formlich angeschreint. Um 3. December 1459 nämlich wird Frau Johanna, Grafin von Sorn, an das ihr jum Erbe anerfallene Biertel beider Liegenschaften geschrieben: "ban bobe bes homechtigen ind Edelen wilne heren Frederichs Greuen 20 Moirke ind 20 Sarmerden ind praumen Engelbrechten ban Cleue ind ban ber Marche elude anerftoruen ind genallen is ber Ebeler praumen Johannen prre benber eliger boichter (mit bem homechtigen ind Ebelen heren Jacob Greuen zo Borne heren zo Altena 20 Cortershem ind 20 Montengis brme eligen gemabell) ehn vierdenbeill befer eruen hernageschreuen Us zom hrften des hoffs off buns genant zom Bendenrich... Item bes groiffen huns gelegen vobem Ruhnmarte gnant som Schorenftennne". Runmehr find wir beim Uebergange an Nicafius Bactenen angelangt. 1)

Auf dem Hofe Hehdenrich haftete eine Erbrente von achtundzwanzig rheinischen (Gold-) Gulben zum Vortheil der Stadt Köln, die der Rath dem Bürgermeister Johann von Berchem veräußerte; folgender Beschluß vom 9. Juni 1500 ist in den Rathsverhandlungen

darüber eingetragen:

"ban heren Johan ban berchem

Buse heren vamme Raibe haint auermails as Sy zo me zyben gebaen haint verdragen vnd Irre Stebe Rentmeisteren benosen, dat Sy furderlichen daran syn vnd fugen willen Dat ber Ersame her

<sup>1)</sup> In mehreren hier erichienenen Schriften findet man fehr unrichtige Ungaben über biefen Bunct. Dan erjählt nämlich, daß ber hof Beybenrich im Jahre 1357 von bem burch eine Boltsfage fehr befannt gewordenen Chepaare Mengis von Abucht und Ridmobis von Ensfirchen bewohnt gemefen fei, und "furz barauf" fei er an "Theoderich von Sadeney" getommen, ber im Schrein Apostolorum als Gigenthumer baran gefchrieben ftebe. Es findet fich dies gedruckt in 3. 28. Brewer's vaterlandischer Chronit, Jahrg, I, Heft III, S. 172 (Köln, 1825), auch nennt v. Mering in seiner Geschichte der Cuniberts und Apostellufirche (Köln, 1833) S. 33, den "Theoderich von Hackeneh" als angeschreinten Eigenthümer, und ihnen sind wiederum mehrere gesolgt. Am meisten aber muß es wundern, in dem ind viederum nichtere gesigt. Am nietert man er man er baneten, mo vordin S. 33 – 34 bezogenen Auflate von Classen, und in dem topographischen Mauuscripte von I. B. Huchs (Stadtarchiv), wo bei Beschreibung des Reumarttes von dem Hofe Hechenich die Rede ist, zu lesen : "Dort wohnte die so berühnte Richmod von Lyskirchen... Der Hof Hechenich, worin Richmod von Abucht wohnte, und an ben fie nebft ihrem Gatten, nach ihrem Tob auch ihre Rinder, im Aposteln-Schrein im Buche Novum Forum als Eigenthumer gefdrieben find, tam in der Folge an Theoberich von Sadeney, ber ebenfalls im nehmlichen Buche als Gigenthumer baran gefdrieben fteht." Diefe Augaben werben bon bem bezogenen Schreinsbuche in feiner Beife bestätigt, und ber Taufname "Theoberich" ift bem Sade. nen'ichen Gefchlechte ftets fremd geblieben. Claffen icheint wohl ber Urbeber bes Grrthums au fein.

Johann van Berchehm Burgermeifter ger ght an fulchen erviij gulben Rinich erffliche gelbes as Sp jeirliche an bem Orthufe gnant zom hendenrich op dem Numemarte gegen bem hufe ger pappageben gelegen geschreuen merbe bur alfulchen fumme gelt bar bur Jem bufe beren vamme Raibe bat vurg, erffliche gelt erlaiffen haint. Actum et Con-

cordatum Anno dnj etc. xvc. ixa. Junij."

Um 27. August 1502 tritt im Schreinsbuche Apost.: Generalis "der Eirfame ind prome her Johan ban Berchem Burgermeifter gertiit ber Stebe Coeine ind fraume Drutgin finne elige huisfraume" biefe Rente unferem "Nicafio Haggenen ber Roemscher konnickliger maieftait Rechenmeifter" jum Gigenthume ab. Das Grafenhaus von Moers zeigte fich als ein faumiger Schuldner, und in Folge beffen fieht man 1507 ben Sof Bendenrich an ben Renteninhaber auf ge= richtlichem Bege übergeben. Die Beurfundung findet fich in demfelben Schreinsbuche :

"Runt fy bat vne bie Girfame heren Beinrich Stoult ind 30han Ralbenberg Scheffenn go Coelne her gevrfundt haint, bat Momberichafft ouermit Greue ind Scheffen in allem rechten as recht verlennt worden is, den Girbern Johanne Saggenen, Erwin Burchgreue ind Conrait van Berchem famen ind einem bebern van in befonder 20 gesnnnen in namen ind ban wegen des Girsamen Mpcasii Sagge= nen ber Roemfcher konnnelliger Maieftaibt Raibt ind Rechenmeifter benfeluen Nicafien go vergain ind go verftain go verbabingen ind go verantwerben in allen ind pedligen finnen fachen Erne ind erfale belangende... in ber bester formen as recht. Datum Anno m vo Sep-

timo die xxiij mensis Marcij."

"Runt fy dat in gerichte erschenen is Johan Saggenen Richtligenn Momber des Girfamen Nicafij Haggenen der Roemfcher toennnckliger maieftait Raidt ind Rechenmeifter, as one bat die Erfamen Benrich Stoult ind Johan Ralbenberg Scheffen neift burg mit her gevrkundt haint, Ind hait fich boin weldigen Un ben hoff off huns gnant zom Benbenrich, as die off dat ligt opdem Runnmarte bur achten binden ind ouen, mit alle finnen gobehorungen, bort an ein huns gelegen neift dem pothuse zom Bendenrich vome Runnmarte go Rynwert, 3nd bannoch an zwen husere vuder einnem baiche updem orde ber Runnmartgaffen go Gent Apostolen wert, mit fynre hoiffftat mit bem gange vpben put, achten gelegen, Go wie bat bur Anno m ve ijo ind vur in termino Nouum forum Anno meccelig ind Anno m vo bunffe gefchreuen fteit. 26 bemfeluen Dicafio erfallen bur fonnen erffligen veirligen gine ber bem ger rechter ght neit bezailt morben is ... Datum ut supra."

So im Befite bes Sofes Benbenrich, erlangte Nicafius Badenen im nächstfolgenden Jahre auch die Anschreinung an bas daneben

gelegene große Saus Schornftein nebft feinen Bubehörungen:

"Runt in bat mant Conrait van Berchem Richtlich momber bes Erfamen Nicafii Saggenen ber Roemfcher fonnndliger maieftaibt Raibt ind Rechenmeifter In gerichte erschenen is ind bibracht hait as bie 30 Rechte foulde, bat hie van macht fulche tommers as berfelue Ris

caffus gedain hait op fulden recht beill ind gebuer Us ber Ebell ind Waelgeboren Bincencius Graue 30 Moerffe ind alle finne mitgebelinge haint Un bein groiffen hufe gelegen opbem Ruhnmarte guant zom Schoernstehn mit einnem hufe bur gelegen gome Runnmart wert mit hren gobehoerungen as die liggent bur achten buden ind ouen. Item an ehnnem hufe by ben burg zwen hufern gelegen go ben hilgen Apostolen wert mit fynre hoiffstat Alfo bat bie burg husere hauen foillen hren mech an ben put achter gelegen as bat go rechte gebuerlichen is Go wie bat vur (Noui fori) Unno zc. rl. gefchreuen fteit. Item an zwentich marct colfc payment erffliche zine bie man Jairs gilt ban biefen neiften burg zwen eruen In alle bem rechten ind vaeren man die gilt As dat vur (Noui fori) Anno rlv geschreuen fteit 1). Item ind bannoch bat huns bat gelegen is opdem Ruhnmarte by dem erue zom Schoernstennne burg, dat nu zwae wonnongen begrifft gen ehn huns jo ben hilgen Apostolen wert gelegen mit innnen zogengen an ben put ind an die hehmliche Camer achten gelegen As dat vur (Noui fori) Anno 2c. xlj geschreuen steit. As vp denseluen Ebelen ind mailgeboeren Bincencium ind finne mitgebelinge So boe as Driffig Dufent bescheiben gulben vurfluchtiger icoult, bem feluen fomber nagenolgt hait ennne veirgien bage die andere die birde ind Jaer ind bach barup behalben hait, 3nd Jaer ind bach vmbe is, ind hem nyemant wederstant gedain hait Go is bem fon tomber ftebe gewhst Ind Scheffen vrdell hait gegeuen dat man Nicafius vurß an die hegenante eruen schriuen sall, sich der vurß synre visserdingder schoult daeran zo erhoillen ind zo erkouern. Datum ut supra (Anno m ve octavo die vltima mensis Decembris)."

Wir erfahren alfo bei biefer Belegenheit, für welche bamals ungeheuere Summe Nicafius bes Grafenhaufes Gläubiger mar. handelte fich um eine Schuld von nicht weniger als dreißigtaufend Goldgulben, und ba man ihn nicht befriedigen fonnte, fo mußten die Erben des Grafen Friedrich von Moers es gefchehen laffen, daß auf bem Wege gerichtlicher Berfolgung ihre gange folner Befitung in bes Glänbigers Sande fiel. Es will übrigens icheinen, daß Berr Nicafius Sadenen fich in ben beiben Sahren, mo biefe Berhandlungen betrieben murden (1507-1508), nur unftat in Roln aufgehalten habe, ba er fich burch Bevollmächtigte ("mombere") vertreten ließ, unter welchen wir feinen Oheim Johann Sadenen und einen nahen Berwandten von der mutterlichen Seite, aus der Familie Burchgreve, Einen befonderen Werth mogen die Grafen von Doers nach dem im Jahre 1463 erfolgten Tode des ihrem Geschlechte angehörigen Rurfürst-Erzbischofs Theodorich wohl nicht mehr auf ihren tolner Absteigehof gelegt und die Besuche besselben vielleicht ganglich eingestellt haben; die Regenteneigenschaften bes Rurfürften menigstens

<sup>1)</sup> Die Anschreinung geschah hier bem "homeichtigen ehbelen heren Freberichen greuen zo Moerse ind zo Sarworben 2c. ind brauwen Engelbrichten van Cleue ind van ber marc spiner eligen huh8frauwen ind bebbegenoeffen".

waren nicht ber Art, daß sie ihm und seinen Angehörigen ber Bürger Anhänglichkeit und Liebe hätten erwerben können. Die Familie Hadeneh aber — dasur sprechen mehrsache Gründe — wird hier schon vor dem Eintritte jenes äußersten Versachens gegen die Schuldbener ihren Wohnsitz gehabt haben, sei es miethweise, sei es, daß ihnen in Ansehung ihrer Gelbsorderungen die Benugung gleich der eines Pfandodjectes zugestanden war. Das elterliche Haus Lobeth in der großen Budengasse hatte die Familie, wie wir S. 23 vernahmen, im Jahre 1485 in fremde Hände gelangen lassen. Ein ganz directes Zeugniß aber besitzen wir, wenn wir der Angabe vertrauen dürsen, daß schon Kaiser Friedrich III., der im Jahre 1493 gestorben ist, hier einmal als Gast der Kamilie Hadeneh eingekehrt sei.).

Nicafins Hadenen faste nun ben Entschliß, einen Neubau aufzuführen, ber die sämmtlichen Bestandtheile des Hoses Hendenrich und des großen Hauses Schornstein zu einem Ganzen vereinigte, so untsfangreich, wie kein zweiter Edessis in Köln's Mauern zu finden war. Dieses fürstliche Bauwert bestimmte er zu einem Hackenet'ichen Ansitedel, auf Nachstommen hoffend, die seinen Namen in stolzen Ehren halten würden; für den Fall aber, daß seine eigene Ehe kindeslos bliebe, traf er mit seiner Gemahlin "frauwe Stinchen" eine Bereinsbarung, welche unter allen Umständen ihm oder den nächsten Berswandten von seiner Seite den ausschließlichen Fortbesitz sicherte. Die betreffende Erklärung solgt unmittelbar nach der obigen Beurkundung

vom 31. December 1508:

"Runt in dat die Eirfamen Nicafius Saggenen der Roemicher tonnudliger maieftait Raidt ind Rechenmeifter ind fraume Stinden nu fpnne naelige (sic)huisfraume, van allen ind heckligen ernen erffligen ginfen baran fo omberme samender hant in bit Schron geschreuen moigen, beffglichen ouch van ber neifter burg gerechticheit bes tombers ind vmbflages ind wie fy bem ouch nagainde werden ind gefchreuen ouch moigen werden, neit davan viffgescheiden, fich eindrechtligen underennandern verdragen ind vermacht haint alfo, Giff fraume Stinchen boit haluen auegienge per Nicafius burg fonder mhfflige geburt van in beiden geschaffen leuendich nae go laiffen, bat affdan berfelue Di= cafius alle alsulchen burgeschrenen ernen ind erfflige ginfe bur fich allenne mit erffligem rechten behalden teren ind wenden mach in wat hant hie wilt Wurde ouch Nicafius burg aneliuich her ban frauwe Stindin sonder wifflige geburt van in beiden geschaffen leuendich nae 30 laiffen, Affban en fall ouch fraume Stinchen an Diefeluen burgefdreuen Eruen erffgalen ind erffligen ginfen jnd gerechticheiben bes fommere vurg geniche luffzucht noch eigendom hauen noch behalden Sonder foillen die vallen ind fternen an die neifte maige ind frunde bes purf Micafien, aber ben ghenen bie die genen murbe Sonder argelift. Datum ut supra."

Die Gattin des Nicafius war einem vornehmen Patriciergeschlechte Köln's angehörig. Frau Stinchen war eine Hardenrath, aus

<sup>1)</sup> Wallraf, a. a. D. €. 213.

ber She Johann Hardenrath's und Christina's von Stralen, einer Tochter bes Burgermeisters Goswin von Stralen. Ihre Bornehmheit beruhte aber noch auf einem anderen Umstande. Als Nicasius Hackeney sie zum Altare führte, war sie eine hochangesehene Witwe; ihr erster Gemahl war Johann von Werle') gewesen, Bürgermeister er Stadt Köln, der dreimal den Regierungsstad geführt hatte: 1492, 1495 und 1498, und hierduf bezieht sich auch in obiger Schreinseintragung ihre Bezeichnung als Hackeney's "naelige huisfrauwe".

Dit dem -von Nicafius erbauten Ritterfite find in unferer Beit fo mefentliche Beranderungen porgenommen morden, daß ber gegenmartige Bestand weber die ursprüngliche architettonische Gestaltung noch ben Umfang der Grundflache erfennen lagt. Indeffen ift es erfreulich, daß fich in einer nicht ohne Sorgfalt in Lithographie ausgeführten Abbildung auf ber bereits fehr felten gewordenen großeren Abreffarte des Gaftwirthes B. Taurel, der von 1822-1826 den westlichen und geräumigeren Theil miethweise benutte, in Berbindung mit Rupferftichen des fiebenzehnten Jahrhunderts, welche die vollsthumliche Be-Schichte ber vom Scheintobe erftandenen Frau Richmobis von ber Aducht verfinnlichen und den öftlichen Theil der Sackenen'ichen Befitung mit zur Anschauung bringen - Blätter, auf welche ich noch gurudtommen werde - ein Material porfindet, burch welches man in Stand gefett wird, fich eine wenigftens annahernd richtige Borftellung bes einft Bewesenen zu entwerfen. Das Bange bilbete eine malerifche Gruppe, deren Beftandtheile mit vier ober fünf felbitftandigen Bedachungen verfehen maren; Die Berbindung ber einzelnen Abtheilungen mar ohne Rugrundelegung einer ftrengen Sommetrie geschehen. und dies mit Abficht, benn bem Beschmacke ber Alten wollte ein fteifes Ginerlei, wie es ber Riftenfthl ber meiften Baumerte neuefter Beit hervorbringt, burchaus nicht behagen. Die Frontefeite gum Reumartt hin hatte einen Mauerabichluß, deffen Mitte bas Ginfahrtthor einnahm, welches auf einen geräumigen Borhof führte. Bu beiben Seiten maren Rlantenbauten bis gur Straffenlinie porgeichoben, Die in der Sohe mit fleinen Zinnenerfern, im mittleren Relbe aber mit

<sup>1)</sup> Sie war bessen zweite Frau; er hatte in einer früheren She mit Bela Kaunengießer gestanden. Der Bürgermeister Johann von Merle besaß und bewohnte von große Haus, genaut Denerstoitg gelegen in der Aungassen's bei Anschreinung (Mart. : Saphiri) war am 11. December 1477 während seiner Ehe mit Frau Bela geschehen; es erhielt sich im Beste seiner Nachsoumen, die durch Berehelichung in die Kamissen Schließen, kies zum Jahre 1600. Die Oversolzen hatten ihren Stanumst, in dem ersten Vereichung in dem ersten Vereichung in dem ersten Vereichung erfeinen Siertel bes stünfzehnten Jahrhunderts in freunde Häube gegeben. Irrig benertt ein 1842 erschienens Schristsken über vieses Haus, "daß mit dem Ende des sechssehnten Jahrhunderts jede Spur desselben aus den Schreinsblüchen verschwinde," Nach der Eintragung im Buche Portae Martis vom 13. Juli 1600, sinden sich ie ferneren Mutationen im Buche Loewenstein, nämlich am 29. April 1642, 19. Juli 1710, 24. Januar 1725, 14. September 1731, 30. Juni 1779 und 2. Mai 1788. Die letzten Erwerder im Schreine waren der Rathsberrwandte Winand Schnig und seine Gattin Maria Sophia Klein.

großen, reich und geschmachvoll verzierten Ertern verfeben maren, welche Die Aussicht auf ben Neumarft boten. Auf den Borbof eingetreten. gewahrte man fogleich ben Thurm, einem Binfel, ben bie gurudgelegenen Bebaudetheile bilbeten, angelehnt : er zeigte ben ungefahren Mittelpunct ber gangen Breitelinie an. Sieben Flachen feines Oftogon's lagen zum Neumarkt bin gang frei (gegenwärtig ift er gerabe an diefer Seite burch einen angeflecti'ten Reubau verbectt); feinen Saupteingang hatte er hier unten auf bem Sofe, Rach De Roel's Angabe, (Beitrage zur vaterftabtifchen Gefchichte, im Beiblatt Mr. 5 ber Rolnischen Zeitung von 1835) ift Diefer aus Bacffeinen großartig erbaute Thurm 103 Fuß hoch und oben 15 ftart und hat eine halb fteinerne, halb holgerne Spiraltreppe von 136 Stufen, auf welcher man faft bis zur Plateforme gelangt. Berühmt blieb diefer Thurm auch durch die herrliche Rundschau, welche man von feiner Bohe aus über die Stadt und ihre Umgebungen genießt. Urfprunglich hatte er eine ichlante Dachtappe, wie der Stadtprofpect von Anton von Worms und die Bogelichau-Abbildung von Frang Sogenberg in Georg Braun's Städtebuch zeigt. Sinter bem Wohnsite behnte fich ber Garten in der gangen Lange der jetigen Dlivengaffe aus, in feinem außerften Winkel burch bas haus eines Zinsmannes, vielleicht auch bes Bartners, bewacht. Das gange Bierect hatte eine Breite von ungefähr hundert= achtzig Fuß, bei einer Tiefe von dreihundert vierzig Fuß. Doch ich tehre mit einigen Worten nochmals zu den beiden Erfern und dem Thurme jurud. Nicafius Sactenen hatte fie ju Dentmalen feiner Dantbarteit gegen bas Raiferhaus bestimmt : Die Wappen von Deftereich, Sifvanien und Burgund nebst dem Doppeladler des romisch-deutschen Reiches prangten in ber Sohe bes Thurmes, fie prangten ebenfalls an ben beiden Erfern, und nur an ben unteren Spigen ber letteren zeigte ein fleines Schildchen beicheiben bes Bauberrn eigenes Namilienmappen. Mus den breiten Erferfenftern, in beren Oberlichtern die prachtvollften Glasmalereien leuchteten, pflegten die Raifer und andere bobe Gafte des Saufes den ihnen ju Ehren auf dem Reumartte veranftalteten Turnieren 1) oder fonftigen, fpateren Culturguftanden entsprechenden

3m dreizehnten Jahrhundert zeichnete fich bor allen tolner Rittern herr Gerard Scherfgin in ben Turnieren aus, "berühmt durch Rühuheit und Weisheit", wie die Koelhof'iche Chronit fagt, indem fie ihn als eine glanzende Ericheinung in ben Rampfen zwischen ben ebeln Beichlechtern und ber Bemeinde um 1263 vorführt, und Gobefrit Sagen (Reimchronit ber Stadt Roln, B. 3606-3614) fingt bon ihm:

"mon here Berart Scherffgin ... enn ritter foin, boifch (boch) ind wijs. Die selne ritter beheift ben prijs van bryn busent ritteren 30 Trefenijs, bat benbe bie in ritterlichen pliis:

<sup>1)</sup> Unter ben in Roln Statt gefundenen Ritterspielen ift besonders bas große Turnier vom Jahre 1179 beruhmt, wovon Georg Rurner's Turnierbuch eine jehr ausführliche Beichreibung enthalt. Es wurde zu Ehren bes Grafen Floreng von Bennegan, Solland und Seeland gehalten und mußte, ba fich über 480 Rampfer einfanden, in zwei Turniere getheilt werben. Der Altenmarkt und der Reumarkt maren abwechselnd ber Schanplat.

Festlichkeiten zuzuschauen. Jahrhunderte lang blieb dies ein Borrecht diefes Ritterfiges 1). Auf folche Bafte maren auch die weiten Gale bes Saufes, befonders bie im oberen Stockmerte, berechnet, welche mit brun-

> to Bupide bie ben briis geman pan feis hunbert ritteren als ein man: 30 Rupffe, ba fo mennich ritter ftarff, ba bie 30 lefte ben prije erwarff."

Ein Ausgabe-Buch ber hiefigen Renttammer aus bem achten Decennium bes vierzehnten Sahrhunderte (Stadt-Archiv) fpricht mehrmal von ,,hastiludiis" ober einem "torneamento", wobei die Bürgermeister als Juschauer anwesend waren. Der Hauseigenthümer, bei dem ste ab wede eintehrten, erhielt bald 10 Mart, bald nur 3 Mart und 12 Denare aus der Gemeindecaffe vergütet.

3m Jahre 1410 ftellte ber Rath eine Turnier-Ordnung feft, welche 1412 und 1436 jufahliche Bestimmungen erhielt. Ich theile fie aus bem erften Banbe ber im Stadtarchiv vorhandenen Rathsverhandlungen (fol. 49 beim

Jahre 1410, bann fol. 54a und 63b) hier vollftandig mit:

"Dit is bbe Berginonge bam Tornen bue bonnen Coeine hernantails

gehalben moecht merben.

"Rome urften foillen bne Burgermeifter ind bne gewelbemeifter pre barnefd) an boen ind bergabern nu en mainbage go Gent Mariengreben go Gilf bren, ind bne foulbener ind bort ander burger ind gefellen foillen by bu fun, bhe fich mapenen willent, ind folen bort ban banne rhben bb ben Albenmart in ben zingell, ind blinen ba halben bie ber Tornen gebaen is.

"Bort foillen bue ichuten ind bue Schutenmeifter go Direburg fun go r. bren ind ber Burchgrene op frandenturne gergijt fal mit by on fon, ind Gij foilen bre harnefch an hain mit ber Stebe maben Rode as gewoenlich is, ind foilen banne gaen oeuer ben heumart burch ben gyngell op bat gestoelte mit ben Trumpern ind puffer flaen, ind bue puffer foillen bur nn gaen.

"Bort foilen bie Rentmeifter bestellen, bat alle burgreuen mit hren fneichten bhe bry bage mit namen Sonbach mainbach ind bynftach pp ben

turnen ind porten blyuen.

"Bort dat alle porgen lang ben Ryn go gi. bren bes morgens go gebaen werben bis 30 bron bren 30, bort fo fal man bne bunf burlen ban ben offen porten go velbe pp boen, ind go maffer fo fal man gma porten bp. boen, mit namen Salgaffe ind numegaffe.

"Bort foillen onse heren bre brunt ind burger bibben bue bargo gebelich

funt bat Sy mit ben burgermeiftern rijben, as burf is.

"Bort bat bufe heren bestellen mit ben wirden, bat Sy befien fo wat gefte in halben, bat bar ber Stebe genn versuhmpniffe aue en tome.

"Bort bat bufe heren prie brunt zwene, Gh figen go Rayde of Sh hain go Rayde geseffen, mit ben Soulbenern ind andern pren brunden bes nacht bmb laiffen rhben jo Direbag mit berpannen.

"Bort soillen viij. Schutzen gewahent des auent vurme danthupf flaen ind zwene vnser heren soillen bestellen ind verwaren dat bat herschaf vnuerbrongen binue."

"Dit is bie Morgenfpraiche ban beme Tornen.

"Unfe heren bamme Ranbe gebnebent ernftlich allen ind pchligen wirben ind wirdynnen, bat sy war nemen wat geste sy oenerkome, ind of sy an nemand verbuchte, bat fy bat gurftunt an onfe heren brengen, Ind

<sup>1)</sup> Auch Ballraf (a. a. D. S. 214) berichtet fo, und ferner fagt er : "Die Raifer überhäuften die Familie von Saquenan mit Ehren und Borgugen; felbft Diefem Saufe murben von ihnen Brivilegien und ein jahrliches Chrengefchent an Gelb verlieben, wobon in ben Schreinen noch Briefe aufbehalten waren, aber ber Bebrauch allmälich verfaumt marb und erlofch."

tenden Raminen und zierlichst ornamentirten Thur- und Fenftergewänden von Steinsculptur geschmuckt waren. Gine ehrwürdige Bestimmung wurde einem der oberen Raume, zur anstoßenden "nup-

warnen oud hie geste, bat ih genne vugewoenliche gewer noch harneich up ber fraiffen enbragen.

"Bort bat ehn heberman of vrauwe shie luchten nachte vyshange ant Sonbage 30 aneut en mainbage ind en dynstage ind wort so lange bat hericaf bie bunnen is.

"Bort gebiebent onse heren dat mallich wase ind wyssich dur sich spe mit beme vuhre in symme huns, ind ouch dat mallich wassers genoich haue, also dat der Stede noch burgern genn schade noch versumpnisse da van gebur zo geschien.

"Bort gebiedent vuse heren hebermanne dat nyeman dat herschaf am dange noch anderswa en oenerdrynge, ind wer id dar oener dede, der soll ehnen gulben 20 donssen sieden ind risit, dage vynne Eurus (ngen.

"Bort gebyedent vuse heren dat nymand he sy inwendick of vyswendick, epuche heren Ritter kneichte due her bynnen zo besem hopne gevelichet kint, as dry dage vur ind dry dage na besommern noch en kroede noch ondo oener nyemand en clage noch en schrumen de clagebriene vp ensse, bise einste eine beteibe offendair vyande, Ind so wer id dar oener debe wer man of vranwe an deme willent duse heren dat so krendlichen doin richten, as sy dunckt dat des noit sy Ind so wilch dyswendich man of vranwe her en boynen oener yemand claigde of schrene der sall syne durwarde ind velichet versoyren hain Ind datdur sall ehn pecklich wirt off wirdynne syne geste warnen.

"Bort gebrebent unfe heren dat niemand gestehger en mache noch farren en voere vp den Albenmart, as man Tornveren fall want vuse heren wilken dar by schieden ind niemand des gehengen. Item 30 gedenten dat

man nyemant bupffen bem marue enflee.

"Item so gebyedent vuse heren, dat ehn pedeeman hoesch sp ind der herichas her ynutomende, oder ander hemande vugevoich en doe mit worden of mit werden, dan dat mallich die heerichass guetlichen vussange ind nyet oiverschete mit hauern mit henve noch mit gehuchen sachen ind dat mallich die straffen da dem heerschaf geburt heen zo gain off zo ryden rethne mache. So wer heroeuer dede, dat willent vuse heren au deme so kreunelickhen dom richten as Sy des noit dunck. Wederwoere gemant ouch einich bugevoich van den gesen, de sal dat an die burgermeisker brengen ind seluer nyet richten,"

"Bau Stechen ind ban bangen.

"Bnse heren vamme Rahbe haent ehndreichtlichen oeuerdragen umb bes besten wille, dat sin achter beser zijt wren burgern ind Jugesessen nyet gonnen noch vrtouen en willent, eynich Stechspill zo machen off an zo hepueu bynnen yrre stat, Ind dat ouch vonse heren achter deser zijt gehnen vissensbigen heren geynen hoff me schyrmen noch vrtouen en soillen, id en sy mit wist ind epndreichtigen verdrage ehns gauten gemennen Rait zerhit

fitende, an beme bes jo ichirmen gefonnen wurde.

"Duch en sall nyemant geyne spele noch bentse noch geselschaft vergabern bupssen wiges pp eyniche heymelige steide Ind ouch dat nyemant vp geynen gaffelen noch Amptegeschichaften zo geynen tyden geynreleze spele noch vertse ein mache noch vhenseyne id en sy dan mit wist ind godden willen der gesellen alle gemeynlich vp den gassellen off Ampten dae man des bestayn weulde, off des meysten party van yn, Ind dit haent vnse speren vonnne Rayde in deme besten gedaen vmb troet ind vuraix wille zo verhoeden de da van somen mochte. Concordatum jn octava natinitatis beati Johannis baptiste." (1412.)

"Dit is we man der Steide banner wortan zo perde voeren sall. "In den Jairen unft beren do man schreiff dusent iiise. prebis, des gusbestags na dem Sundage Cantate verbroigen unse heren bamme Raibe, martsgasse" hin, gegeben: hier betrat man die Haus-Capelle. Sie war dem heiligen Bischof Nicasius geweiht, dem Namenspatrone ihres Erbauers. Sie hatte einen größeren Umsang als die meisten ähnlichen Privat-Capellen, war gewölbt, und der Boden war mit Stein-Getäsel belegt. Bon ihrer fostbaren Ausstatung besitzen wir noch ein höchst werthvolles Uederbleibsel: das Flügelgemälde, welches hier auf dem Altare aufgestellt war. Es kam in Wallras's Hände und bildet nun einen Haupt-Glanzpunct in dem von ihm gestisteten städtischen Museum. Ich werde auf dasselbe zurücksommen. Is näher und deutlicher uns aber das Bild diese Selhoses entgegenrück, um so tressender erscheint dasselbe mit der Beschreibung in lebereinstimmung, welche ein gleichzeitiger berühmter Dichter im Alsgemeinen von dem Wohnungen der vornehmen alten Kölner macht. Hermann Buschius (geb. 1468) singt in seiner im Jahre 1508 zuerst in Oruck erschienen Flora, einem Lobgedichte auf die Stadt Köln<sup>1</sup>):

"Latae
Et nitidae surgunt tectis sublimibus aedes,
Quas dicas vel templa deûm, vel culmina regum.
Tantus ubique decor, tam celsa fronte minantur,
Despiciuntque solum, patulis tam clara fenestris
Se lux insinuat, tam multas continet aulas
Una domus, totque excludunt hypocausta pruinas
Hybernas, gelidosque vetant saevire decembres:
Tam pulchri thalami, tam blanda cubilia, crebris
Atque aptis discreta locis, fabreque polita
Arrident strato lectis genialibus antro.
Sub pedibus variis calcas asarota figuris.

bilbnng ber Stadt Roln einen neuen Abbrud angehängt.

Quicquid Apellaei celebres pinxêre colores, Parrhasiaeque manus, picturis cultus uterque Magnificis paries imitatur, et aula venustis Fulget imaginibus, spatium nec in aedibus ullum Cessat iners, cultuque carens: sed margine pleno Cuncta micant tabulis pictis, aut aspera signis."

Bu verschiedenartiger Deutung hat eine Erscheinung Beranlassung gegeben, die das Hadenen'sche Haus den Borübergehenden von einem der Söllersenster aus darbot: zwei weiße Pferde, von einem Manne gehalten, schauten lebensgroß da himaus. Der Bolksmund hat sich dieses Wahrzeichens des Hauses bemächtigt, um dasselbe mit einer alten Sage in Berbindung zu bringen, die jedoch an einem ganz anderen Hause, nämlich dem an der entgegengesetzen Ede der "nunmartsgasse" gelegenen Hause zum Papagen, haftete. Die Koelhof'sche Chronif erzählt sie in folgender Beise:

"Im Jahr bes Herrn 1400. Wie eine Frau zu Köln, die gestorben und begraben war, wieder aufgegraben und lebendig ward.

Es mar ein großes Sterben zu Roln, daß der Leute in Roln fo fehr viele ftarben, bag man große Gruben machte und die barein warf. Go wohnte eine ehrbare Frau zu der Beit da zu der Bapa= geben auf dem Reumarkt. Die ward frant und ftarb, wie man meinte, fo bak man fie für tobt nach St. Aposteln trug. Und ihr Chemann ließ ihr um Liebe und Jammers willen ihren Trauring an dem Finger. Das hörten die Todtengraber von ihr fagen und famen des Nachts und scharrten die Erde von ihr ab und thaten die Lade auf und begannen ihr ben Ring aus der Sand zu ziehen. Und als die Frau so Luft bekam und bewegt ward, so begann sie zu athmen und zu fprechen. Und die Graber flohen von Mengften fort. Und die Frau richtete fich auf und fdritt gang allein bor ihr Saus heim. Mann und das Gefinde maren längft ichlafen. Und fie ichellte. Und das Gefinde machte fich rafch auf und fragte: wer da fchellte? Die Frau antwortete, sie mare es, sie möchten aufthun und sie einlassen. Das Gefinde mard erschreckt und floh eilig wieder zu Bette. Die gute Frau ichellte wiederum, aber Niemand tam, der fie einließe. Sie ichellte fo oft und fo lange, daß ber Mann bas Befinde ju ichelten begann, bag fie nicht aufftanden und befahen, wer ba ichellte. Sie antworteten: Lieber Berr, mir find auf gemejen und haben gefragt, mer ba mare? und es ward une gefagt, es fei unfere Frau, wir mochten aufthun und fie einlaffen; da murden wir erschreckt, weil fie boch todt ift und begraben, und vor Angft burften wir nicht wieder an bas Thor geben. Rebe verwunderte ben Mann, und fie gingen gufammen wiederum schlafen. Da schellte die gute Frau noch mehr und mehr. Der Mann ließ die Rergen angunden und ging felbft vor das Thor und fragte, was da schellte? Die Fran antwortete und fprach: Ach, lieber Sauswirth! erbarmft Du Dich nicht, daß ich fo lange geftanden habe und verschlossen bin por bas haus, bas boch durch Gottes Gnabe unfer

Beider ift, und laffest mich fo elendig verfrieren. Der Mann borte und ertannte feiner Sausfrau menfchliche Stimme und fchlog bas Thor auf und empfing feine liebe Sausfrau, und ließ Feuer und Rleiber marm machen und erquidte fie, und Gott half ber Frau, baß fie gang fart und gefund ward. Und fie lebte barnach lange Beit in Befundheit und betam noch brei Rinder. Und als fie ftarb, ward fie wiederum begraben zu den Aposteln neben der vorderen Rirchthure in einem aus Stein gehauenen Grabe an ber Mauer, wo man es noch zeiget."

3m Jahre 1604 gab Johann Buffemacher1), Rupferflecher, Runftverleger und Buchdrucker ju Roln, einen fehr felten gewordenen Rupferftich heraus, welcher ben eben ergahlten Borfall jum Beaenftande hat2) - ein Oner-Rolio-Blatt mit ber dreizeiligen leberschrift :

"Reno: No. 1604.

Abbildung der alten, munderbaren, bnd boch marhafften geschicht, fo fich bor drittehalb hundert Jahren in Collen am Remen mardt, off dem Rirchho'

ue ju G. Apostolen zugetragen, burch Fram Richmuth, beren gefchlechte mapen, fampt ihres Mannes biltnug mit hieunden an gefast. new in truck gebracht, nach ber alten tafel bej ber firch thuren

dafelbft hangende."

Die bilbliche Darftellung zeigt im Borbergrunde ben bei ber "Sanct Aposteln firch" gelegenen Friedhof; zwischen Leichenfteinen erhebt fich aus dem eben geöffneten Grabe die vom Scheintobe ermachte Frau; die biebischen Tobtengraber, von Entfegen ergriffen, fliehen von bannen und laffen einen Theil ihrer Berathichaften, fo wie auf bem beifeit gelegten Dectel bes Sarges bie Leuchte, gurud.

Gine Copie bes Blattes, 1667 erschienen, originasseitig und in gleicher Größe, hat unten rechts die Abresse: Recudit Augustae Vindelicorum Jo. Georgi, Bodenehr. Sie gehört zu einem medicinischen Buche.

Auch foll ein Solzschnitt mit beigebructem Texte ale fliegendes Blatt eriffiren.

<sup>1)</sup> Dt. f. über ihn meine "nachrichten von bem leben und ben Berten folnifder Rinftier", G. 76-78.

<sup>2)</sup> Es gibt noch einen alteren Rupferftich, vom Jahre 1592, auf welchem biefe Sage verbildlicht ift. 3m Borbergrunde bes Rlein-Dctav-Blattes fieht, Die gange Bobe einnehmend, ein Todtengerippe, ben rechten Arm borftredend, in der linten Sand einen großen Pfeil haltend. Im Dintergrunde zeigt fich bie Apostellirche, und rechts baneben entfleigt eine Frau bem Grabe, fie hat die am Boben fichende Laterne gefaßt, und zwei Danner ergreifen bor ihr die Blucht. Außer ber Rirche find feine anderen Gebaude fichtbar. Unten linte bee Stechere Monogramm AB; tiefer fteht:

Cum fex, cum limus, cum res villissima simus, Vnde superdimus, Ad terram terra redimus. 1592. Das Blatt gehört zu dem schönen und äußerst seltenen Bilberwerkchen: Vita beatae Mariae virginis, welches der kölner Mater und Kupserstecher Angustin Braun im genannten Jahre herausgab und dem Kupsursten Kerbinand widmete. Auf ber Borberfeite ber Tobtenfene ift die Abresse gebrudt: Coloniae Agrippinae Typis Lamberti Andreae Trudopolitanj. M. D. XCII.

hinter ber niederen Rirchhofmauer zeigt fich "Der New marct", auf dem man "Die Windmull" fieht. Rechts fchreitet der Leichenzug der Frau Richmuth an der Rirche porüber. Ordensbrüder tragen den Sarg, die Leidtragenden geben mit Facteln voran; in der Ferne folat ein Chor von Beiftlichen. Begen linke ericheint bas Bohnhaus ber Erstandenen, "In der Bapegeien" genannt, an der Ece einer Gaffe (der jegigen Olipengaffe). Fran Richmuth, die Laterne in der Sand. gieht die Schelle; ihr Bemahl ichaut am oberen Fenfter beraus. An der anderen Ede ber Baffe fteht ein ftattliches Bebaube: es ift der öftliche Rlugel des Sadenen'ichen Ritterfiges mit feinem Erfer und ben Edthurmchen. Wir muffen nun wieder jum unteren Theile bes Bildes gurndfehren, wo rechts gang im Bordergrunde Fran Richmuth nebit ihrem Gemable, und hinter ihnen brei Gobne in Brieftertracht. alle betend fnieen - nach Zeitgebrauch, ale bes Bemalbee Stifter: por ihnen ift bas Bappen der Bon Abucht aufgestellt, mit drei gefronten Bogeln im Schilde. Links fteht nabe am Bilbranbe: "Bu Colln tructte Johan buffemacher im jahr Chrifti 1604."

Unter dem Bilbe folgt eine Probe tolnifcher Bolfspoesie aus jenem Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts. In vier neben einander gestellten Abschnitten von je acht Zeilen lief't man nämlich folgende

gereimte Bearbeitung diefes Stoffes:

"Als man zallt MCCCLVII. Jahr, Alhier zu Collen ein groß sterben war. Bmb vier vhren im nachmittag, Ein wunder bing, das da geschach, Ein erbar Fraw, Richmuth genant (In den sunfzehn Geschlechtern hoch bekant) Bon der Aboicht, dises Ihr herkunsst war, In der Papegeien Ihr wonung hatt offenbar.

Diese stirbt, wie sie vermeinet haben: Bnd als man sie nun solt begraben, Durch lieb des Chstandts ohn verdrieß Ihr Man Ihr den trewingt am Finger ließ: Damit man sie zu dem grab hintrug; Der Doten gräber deß nam achtung gnug, Des abents spaet mit seinem knecht Der schangen waar sie namen eben recht,

Die Lade sie gruben aus der Erben, Bnd hofften Ihnen solt der Ringk so werden. Damit der knecht den beckel aufstricht, Alsbald sich da die Fraw auffricht. Bor schrecken die beide da lauffen gehn, Bnd laessen der Frawen die Lucern da stehen: Mit welcher sie heim geht, und die Schell thut trecken, Damit sie den Man und das gsind thut wecken.

Der Man fie bei ber ftimm ond bem Ring erkant, Gieng balb bin, ließ fie hnein zu hant,

Mit fewr und kost that er sie erquiden: Zu frischer gesundtheit ward sie sich schicken. Drei junger Söhn hernach sie trug, Deß sie Got nicht kundt dancken gnug: Welche drei sich in Geistliche Orden begaben, Bnd thaten Got unseren Herren allzeit loben."

Etwa vierzig bis funfzig Jahre fpater lieferte ein emfiger bic. figer Maler, Beichner und Rabirer, Johann Touffnn, die Beichnung ju einem in Berhard Albenbach's Berlage erschienenen Rupferftiche von Abraham Aubry, benfelben Wegenftand in reicherer Darftellung be-Für die Rirchhoffcene ift offenbar das Buffemacher'iche handelnd. Blatt benutt worden, jedoch mit mehrfachen nicht unwesentlichen Beranderungen; fo führt ber architetionische Sintergrund bas Muge bis in die an ben Neumartt ftogende Schildergaffe hinein; ber Bactenen'iche Edelhof zeigt fich in weit größerer Ausdehnung, fo daß beide Erfer jum Borichein tommen; auch bemerkt man links zu feiner Scite die Rlofterfirche von St. Gertrud mit ihrem Glodenthurmlein. Dem Blatte bient zu beiden Seiten eine Saule zur Kaffung, auf welcher ein Todtentopf aufgestellt ift. Unten folgen vier burch Gaulen abgetrennte fleine Borftellungen neben einander, mit Ueberfchriften, welche ihre Bedeutung erflaren. Links über ber erften fteht: "Fram Reichmuth ftirbt, ber meinung nach", über ber folgenden: "Burbe getragen jum grab mit Rlag", über ber britten : "Rach geöffnetem grab sie sich zu Hauf begibt", und endlich über ber vierten und letzten: "Wierd vom Man mit Kost am fewer erquickt". Ueber dieser letten Abtheilung fteht, bei ben funf inieenden Figuren ber Stifter, bie Adresse des Berlegers: Gerhardt Altzenbach Excut Collonyae. Das Blatt gibt unten zum Schluffe auch noch bas vierftrophige Bebicht, gleich dem Buffemacher'ichen, worauf zuunterft die Runftlerbezeichnung folgt: J. Toussyn. Deliniauit. A. Aubry. fecit. Es gehört zu ben Seltenheiten und mar mir bei Berausgabe ber Runftler-Rachrichten in Jahre 1850 noch nicht befannt geworben, fo daß man es unter ben baselbit verzeichneten vielen Blättern nach Touffpn 1) vermißt. Es muß übrigens jur Beit feines Ericheinens eine nicht geringe Rachfrage gefunden haben, ba die Blatte in einem ziemlich abgenutten Buftande von Wilhelm Altenbach, Gerhard's Sohne, wie berholt herausgegeben worden ift, welche zweite Abdrucke man daran ertennt, dag der Borname "Gerhardt" bei Albenbach's Abreffe mcg. gefchliffen und "Wilhelm" an die Stelle geftochen worden ift.

Im Borstehenden lernten wir die Richmodis Sage in ihrer alten und echten Gestalt kennen. Die jüngere Zeit hat ein verfälschendes neues Moment hinzu erfinden wollen, wobei sie sogar das rechte Haus, das Haus, "zum Bapagei", verlägt, um sich bei den Holz Woschendischendischen Kirchhofe, das Zurückwandern der aus dem Erade Erstandenen mit der Leuchte nach ihrem Wohnhause, das wiederholte Anstallen dasselbit — so weit

<sup>1)</sup> Radrichten von dem Leben und ben Berten tölnischer Runftler. S. 480-485. Werto, Die Kamilie hadeney.

bleibt Alles mit der alten Berfion in Uebereinstimmung. Dann aber lägt man bas Befinde mit ber Radpricht jum Sausheren laufen, daß eine Frau vor dem Saufe ftehe und geschellt habe, die fich für feine heute begrabene Gemahlin ausgebe, mit beren Stimme die ihrige auch gang gleich klinge. Der ungläubige Mann aber rief aus: Das ift fo viel mahr, als meine Bferde aus bem Stalle die Treppe hinauf jum Soller laufen und jum Fenfter hinaussehen werden. Und fiehe! plotlich riffen fich die beiden Schimmel im Stalle von ihren Retten los. fie galoppirten die Treppe hinauf, daß das Saus erzitterte, und ftrecten ihre Ropfe zum Sollerfenfter hinaus. Da eilte der überzeugte Mann zum Thore hin und nahm seine Frau — ob mit Freuden ober mit einem ftillen Geufger, über biefen Bunct ift man, witelnb, nicht einig - wieder bei fich auf. Sie lebte bann noch fieben Jahre, gebar ihm drei Göhne und fpanu und mehte ein großes Stud Leinmand, welches fie ber Apostelfirche jum Geschenke machte, wo es noch gegenwärtig ju feben ift.

Bu diesem albernen Anhängsel haben, wic gesagt, die beiden Pferde an dem Hackench'ichen Söllerfenster den Märchenersindern den Unlaß gegeben. Inzwischen bleibt es schwierig, über die wahre Bedeutung derselben in's Klare zu kommen; zwei Meinungen, die beide einen gleichen Grad von Wahrscheinlichkeit für sich haben, stehen sich hier entgegen. Die eine weis't darauf hin, daß auf dem Neumarkte (abwechselnd mit dem Altenmarkte) im Mittesalter die Ritterspiele der Turniere gehalten zu werden pslegten, bei welchen Eefgenheiten die Personen höchsten Nanges im Hackeney'schen Edelhose als Gäste einkehrten und von seinen Erkern aus den ritterlichen Uedungen zuschausen. Von dem Hackeney'schen Holgen Vernachen geritten. Sowohl als ein Merkmal dieser Auszeichnungen, wie auch um dem Bosse das sedesmalige Stattssinden der Turniere kund zu machen, seien die Pferde an das Fenster gerückt worden, wo sie ursprünglich nur auf die Dauer solche Festlichsteiten,

und erft späterhin andauernd, ihre Stelle gefunden.

Die andere Meinung will die beiden Pferde einfach auf das Hackenep'sche Familienwappen Bezug haben lassen. Herr Ricasius war, wie wir bereits erfuhren, von seinem kaiserlichen Gönner unter anderen Ehren auch zur Ritterwürde erhoben worden. Sein Bappen zeigt im Schilde ein schreitendes weißes Pferd (Hackenee), und so könnten die beiden hölzernen Schiumet, die in alter Zeit vielleicht vereinzelt an den Söllersenstiern ber entgegenstehenden Gebäudeslügel aufgestellt gewesen, wohl nur die so nahe liegende Bestimmung gehabt haben, durch Anzeige der Bappensigur dem Hause zum Wahrzeichen zu dienen. Höchst abgeschmackt aber ist dingabe des Reisebeschrebers Joseph Lang'), der da das Rechte gefunden haben will, indem er sagt: "ich aber glaube mit mehreren, daß da ein Hauberer gewohnt habe, der zum Zeichen, daß er Pferde verheure, wahrscheinlich diese angestrichenen Schimmet an die Speicheröffnung gestellt hat."

<sup>1)</sup> Reife auf bem Rhein. 1789. Bb. 2., S. 288-290.

Bon ber Richmobis-Sage will ich nicht icheiben, ohne die Refultate einer Untersuchung mitzutheilen, die ich dieferhalb auf bem Relbe hiftorifcher Urfunden Forfchung vorgenommen habe. 3ch murbe gunächst burch ben Umftand bagu veranlaft, baf ber Borfall von ben alteren Schriftstellern burchaus nicht ale eine bloge Sage, fonbern ale ein mahres und unzweifelhaftes Factum hingeftellt mirb, und baf auch in neuerer Zeit bis zur Gegenwart sich nur ausnahmsweise eine verneinende Aeußerung antreffen läßt. 1) Richt empfehlend für die. Blaubmurdigfeit muß indeffen ichon ber Umftand ericheinen, bak ber Chronift von-1499 die Begebenheit in bas Jahr 1400 fest, mahrend ber Buffemacher'iche Rupferftich fie eben fo bestimmt bem Jahre 1357 übermeif't. Die Schreinsbücher überzeugen uns. bak meder in bem einen noch in dem anderen Jahre bas Saus gum Bagagei auf bem Neumarkte ein Befitthum ber Familien von der Aducht ober von Insfirchen mar; wohl aber mar es in noch früheren Jahren für eine gang furge Beit einer Frau Greta, aus bem Nachlaffe ihrer Eltern herrührend, angehörig, die mit Werner von ber Aducht vermählt mar. Das Saus, meldes bis bahin "Ongetorp" ober "Onstorp" geheißen hatte, wechselt um 1335 feinen Ramen in ben "jum Bapagei"; im genannten Sahre (Apost .: Novi fori) in die bti. Ambrosij lief't man: Notum etc... quod Greta et maritus eius dominus Wernerus de Adovt obtinuerunt per sentenciam scabinorum super Curiam quod domus ad papagagin quondam dieta Oygstorp sita in nouo foro cum sua curia et sua area... cessit ex recta dinisione eisdem ... ", und noch in bemfelben Jahre treten diefe Cheleute es an Symon genannt "de Hutelyn" und feine Frau Metilbis ab, von benen es 1343 crastino bti. Cuniberti Berman von Damme, einer ber Sohne unferes Dombaumeiftere Johann, erwirbt2). Diefer, mit feiner Frau Sophia, verfauft es 1353 feria sexta post Epiphaniam an Wilhelm de Gele und feine Frau Aleydis. 1364 feria tercia proxima post festum bti. Gereonis folgen als Besiter . Welterus de Kodenhovuen et Yrmegardis

2) Ihn tennt man bereits aus Fahne's Diplomatifchen Beitragen gur Befcichte ber Baimeifter bes folner Domes, G. 22 und ben Anlagen, wo

<sup>1)</sup> Selbst Fahne (Geschichte ber tolnischen zc. Geschlechter, I. 3) berichtet: "Ricoli (von ber Abucht) baute fich ein Saus auf bem Reumartt, feitbem jum Papagei genannt bon feinem Schilbe, ben er bavor aufhing. Er zengte gwar mehrere Rinber, von benen jeboch nur ein Cohn Baltelm ben Damen fortpflanzte. Dieser zeugte mit Duregine, der Tochter des Albert Schallo, einen Sohn Waltelm, Mennegin genannt, der mit Richmodis von Lysfirden vermählt murbe. Dieje Richmobis mar es, ber bas Entjegen erregende Schictal begegnete, lebenbig begraben zu werben." - In ben Diplomatifden Beitragen gur Geschichte ber Baumeister bes tolner Domes (2. Ausg., C. 28) hatte berfelbe Berfaffer von Duregine, ber Tochter bes Albert Schallo, bemerkt, bag fie mit Richolf Mennegin zur Che geschritten, und diese Angabe erweist sich auch als die richtige, da man, 28. Columbae: Cleric. portae 1294 sieser, morte Alberti dicti Schalle deuoluta est pueris suis Johanni. Henrico. et Duregehme cum Richolpho dicto mennechin marito suo ... "

eius vxor", am felben Tage: "dominus Johannes dietus de pomerio miles", 1378 feria tercia post Jacobj: "Odilia et Paitza sorores quondam dominj Johannis de viridario militis"; 1380, 5 Junij: "Hermannus Gryn cum Catherina eius vxore"; 1399, 12 Septembris: "Aleide elige dochter Hermans Grun ind wylne Catherinen inne eligen muffe, mit Goedert Rodeftod pren manne" : 1411 erhalt burch gerichtliches Urtheil Dederich genannt Moeiner "bur ihnen verligen metzichat ind undervant bat bune genant auder papagenen gelegen by deme Numenmarte mit inner hoeffstat ind sobehoe= ringen". Bon erheblichen Gewicht für unfere Frage ift nun ferner die nachstehende Schreinsstelle von 1353 aus dem Buche Albani: Vlottschiff, woraus hervorgeht, daß herr Batelm Mennegin unmöglich meder 1357 noch 1400 feiner bom Scheintobe erftanbenen Frau Richmodis in dem Sause zum Bapagei auf dem Neumarfte bie Thure öffnen fonnte, ba er vor 1353 geftorben ift und bei Lebzeit feinen Wohnsit mit Frau Richmodis in einem Saufe auf ber Sandfaule in der St. Albanspfarre gehabt hat, wie hier ausbrucklich gefagt mird: Heren Mengins huys.

Notum sit quod Rigmodis filia quondam Waltelmi dicti Mengin et Rigmodis eius vxoris donauit et remisit Engilradi Hirzelin relicte quondam Johannis de Lisenkirgen domum et aream vocatam heren Mengis hus sitam super foucam arene, que fuit mansio parentum suorum... Datum anno

domini mo ccel tercio sabbato post vincula Petri."

1361 gibt Frau Engilradis dieses Haus an "Johannes de hellin pannicida", der seinen Namen führte von dem "huhß zu der hellen by dem huhß Benßberg bouen muren gelegen", wie dasselbe 1562 bezeichnet ist. Dieses Haus hat der Straße den Namen gegeben, die man jeht "in der Höhle" nennt, aber "in der Hölle" nennen sollte.

Will man nach bem vorhin zur Berhandlung Gebrachten ein auf historische Kritit gestütztes Urtheil über die von unseren Vorsahren mit so ernster Miene ausgenommene Erzählung von der aus dem Grade erstandenen Richmodis abgeben, so wird man kaum unsin können, der von besserer Einsicht zeugenden Würdigung Gerken's') beizutreten, der schon vor ungefähr achtzig Iahren in einem Reiseberichte sagte: "Die Geschichte von der begrabenen und wieder aufgestandenen reichen Frau, die aber in vielen anderen Städten, wie zu Magdeburg, wo sie im Dom abgemalet ist?), auch erzählet wird, gehört vor den Pöbel und rührt auch gewiß von ihm her." Aber auch wenn man weniger ungsändig sein wollte, würde man jedenfalls an den Zeitbestimmungen und den Personen-Namen, die bisher vorgebracht worden sind, nicht sessigen.

1) Reisen burch verschiedene Provinzen bes Kurkranfes am Rheine in ben Sahren 1779 -- 85, S. 324.

<sup>2)</sup> Auch Dresben gahlt die Bildplatte ber aus ihrem Grabe wieder aufeistanbeinen "Perpebva Geissin Jeorge Golbichmits havefram" zu ben Wahrzeichen der Stadt. Die Leipziger Allustriete Zeitung brachte noch in ben letzten Jahren eine Abbildung bavon.

Wie an Rang und Bermögen, fo ftieg Berr Nicafins Sadenen auch fortmahrend in ber Sochichatung feiner Mitburger. Bereitwilligft ergriff er jebe Belegenheit, bei feinem faiferlichen Bonner beren 3ntereffe zu vertreten, feine Baterftadt im Befite ihrer mohlerworbenen, toftbaren alten Brivilegien und Rechte ju fcuten und gu fichern, und bei ben pielfältigen Unsprüchen an ihre Opfermilligfeit, welche iene bewegte Beit mit fich führte, ihr Erleichterungen, wenn gangliche Abwendung nicht möglich mar, ju verschaffen. Die Stadt Roln tohnte ihm mit Berehrung und auch mit Thaten ber Dantbarfeit. 3ch erinnere den Lefer an den porbin S. 24-25 gur Mittheilung gefommenen Rentübertrag vom letten Mai 1499; im Jahre 1504 fühlte die Stadt fich gedrungen, ihm von Reuem ihre Erfenntlichfeit fur feine michtigen und patriotischen Dienstleiftungen beim Raifer zu bethätigen, indem fie ihm nochmale eine jahrliche Rente von hundert Goldgulden auf feine Lebenszeit auswarf, die er bei der Gudestage-, b. h. Mittwochs-Rentfammer erheben moge. Die über diefes Ehrengeschent ausgestellte Berichreibung befindet fich noch im hiefigen Stadt-Archiv, aus Ballraf's Nachlag herrührend, ein Bergamentblatt in groß Quer-Folio, bem, nach Art ber abgemachten Schuldtitel, mehrfache Ginschnitte beigebracht find. Die Aufenseite hat die Aufschrift: "Cafio Backenen ber Roe. foe. Mt. 2c. Rait Rechenmeifter gorght ind pleger 30 wildenstenun C. b. g. luffr. Termino letare Ihrlm. tot." 3ch habe auf den befonderen Umftand bei diefem Documente hinzumeifen, daß Ricafius Badenen hier mit der Eigenschaft eines "plegere go Bildenftenu" bezeichnet ift 1).

Die Urfunde lautet:

"Wir Burgermeiftere Rait jud Burgere gemennlichenn ber Steide Coeine Doin funt aire mallich Goe ale ber Girfame Caffus Badenen ber Roemicher toeninclicher Maieftaet zc. zorzyt Rait Rechenmeifter und pleger go Bilbenftenn In unferem Dienfte in mirdlichen aefchefftenn bi unferem alre gnebigftenn heren ber Roe. foe. Dt. truwelichenn und pluglichen gebient, und unfer Steide nute ind prber mit fink vurgefat hait up dat dan der gemelte Cafius fpoeren moege, dat wir bem umb fulcher fyner getrumer bienfte milleun, die ben bift her gedain hait, und purbag ungegwhfelt boin mach, niet undande ber erichnnenn, noch defeluenn bubeloint laiffen willenn, Goe betennenn wir Burgermeiftere ind Rait vufer Steide Coelne pur bus ind pufe Raetoemmen, dat wir mit onferem gudenn miffenn ind willenn, enne mit benn frundenn und geschickben vann allen Rebenn ind vierindviertigenn ennbrechtlichenn oeuertoemenn inn Alfo bat wir bem egenanten Cafio bur alle ind peckliche Dienfte die ben bus ind baun wegenn onfer Stat big an datum die brieffe gedain hait, ouch wee. hen voirber in nute ind prber unfer Steibe boin aber purmenben

<sup>1)</sup> Eine Inidrift, die im Nachfolgenden noch zur Mittheilung tommen wird, ertheilt ihm, neben Wildenstein, auch die Statthalterschaft von Kerpen (Carpene).

moechte wie burg. Bo gesacht verschreuenn jud geloifft, gofagenn berfcrequenn und gelopuenn In crafft big brieffe, alle ind pedliche Jairs So lange ben leefft jud lenger niet, hundert beschendenn goult gulbenn in goulde jo ehme Termyne as Remlich op denn Sondach Letare Therufalem go halffastenn ban bufer Steide Budeftaige Renttameren zo hantrickenn ind gutlichenn vp fpne geburliche amptancie 30 behalenn, Doch nae bemfeluenn Termine burg einen maendt land bubefangenn, bud off fache were bat wir an der lieuerungenn aber behalongenn der obgemelter hundert guldenn versuhmlich aber bruchlich wurdenn, Go fall der burg. Cafius macht hauenn, mat cofte ader fcaidens ben bar umb bette off lebe, une bar vur ale vur befante schoult an zo fprechenn vnnd Sich bes an vne ind benn vnferen gelich der erichenenenn heufftsummenn go befoemenn ind erfoeuerenn, Doch hain wir one bie Inne die macht behaldenn, dat worr alle ant manne one off onfenn Naekoemmenn bat geliefft ind euenkoemenn murbe, bese burf Sundert guldenn inffrenthenn mit Dunsent berfeluer guldenn aueloefenn ind weder an one geldenn moigenn Allet aen geferde ind alrefunne argelift, In vrfunde der mairhent Goe hain wir Burgermeistere ind Rait vnfer Steide Coelne meiste Ingefiegell pur one ind vnnfe Raetoemmenn mit vufer alre wift ind enndrechtlichenn guben willenn an befenn brieff boin hangenn, Der gegeuenn is im Jaire ung herrenn Dunfent vunffhundert ind vier Jaire op benn Saterftach niest nae bem Sondaige Douli in ber paftenn."

Seine naben Beziehungen zum Raifer und zum Erzberzoge Bhilipp führten Micafius oftmals auf Reisen, mitunter in weite Fernen, wie es ber wechselnde Schauplat der fürstlichen Thatigkeit mit sich brachte. Erzherzog Philipp vermählte fich mit Johanna von Spanien, auf welche bas große, herrliche Landererbe ihrer Eltern fiel, nachdem der Tod drei vorberechtigte Berfonen, ihren Bruder nämlich, eine ältere Schwester und deren Sohn, hinweggerafft hatte. Als Philipp I. fteht er in der Reihe der Konige von Spanien. Ginft, als eine geschäftliche Berufung ihn an den Sof von Mabrid führte, foll Berr Nicafius biefe Belegenheit zu einem frommen 3mede benutt haben : er verband damit eine Wallfahrt nach San Jago di Compostella gu dem Grabe bes heiligen Apostels Jacobus bes Jungern, der berühmten, von zahllosen Bilgern besuchten Gnadeuftätte im dortigen Dome. An biefe Betfahrt will der Bilgerftab erinnern, ber ben Bildniffen Ricafius Sadenen's beigegeben ift1). Konig Philipp zeichnete ihn durch Berleihung der Burbe eines Rammerere des driftlichen Ronigs von Sifpanien aus, welche Eigenschaft er feinem Sofmeiftertitel beigefellen burfte.

Das Jahr 1514 brachte ein Ereignis über Köln, bas zu ben schmachvollsten der städtischen Geschichte gehört. Im Bolke hatte sich der Argwohn immer mehr befestigt, daß sich die Gemeinde-Verwaltung in dem Zustande der traurigsten Entartung besinde. Das Banner der Revolution wurde wieder in Köln's Manern erhoben. Orei Bürger-

<sup>1)</sup> Rady Ballraf's Meinung wurde "bas Areng am Salje und ber Banberftab" ihn "als Ritter bes heiligen Grabes" bezeichnen.

meifter nebst einigen Rathsherren, welche fich in mancherlei Weise eines ehrlosen Digbrauchs ihrer amtlichen Stellung und ber gröbften Beruntreuungen am öffentlichen Gute ichuldig gemacht hatten, murden, nachdem fie ihrer Berbrechen überführt maren, gur Strafe auf bem Beumarkte mit bem Schwerte öffentlich hingerichtet. Bu ben Burgermeiftern gehörte Johann von Berchem, der altefte unter ihnen an Dienstjahren, ichon 1496 an die Regierung gelangt. Nicafius Sade. nen mar im Jahre 1502 in geschäftliche Beziehungen mit ihm geras then, indem er eine Rente von ihm erwarb, mit welcher der Sof Benbenrich auf bem Reumartte belaftet mar - wie bies vorhin G. 38 jur Mittheilung gefommen. Bubem ftand ber Burgermeifter auch in einem Berhaltniffe ber Berichmagerung ju Sadenen's Bemahlin. Gin freundlicher Berfehr icheint zwischen den beiden Saufern fortwahrend Statt gefunden zu haben, und Berr Nicafius empfahl dem Burgermeifter zwei Berjonen, benen er besonders mobimolite, zur Anftellung als "Mudber" (Fruchtmeffer). Des Burgermeifters Brauch mar inbeffen fo geftaltet, daß für die Berleihung eines ftadtischen Umtes ftets ein tüchtiger Preis an Geld ober Gelbeswerth in feine Tafche geliefert merden mußte. In den Berhoren, welche er zu befteben hatte, tommt das Geftandnig vor, dag er, unserem Nicagius Sadeneh und feiner Sausfrau ju Chren, zwei Mudderftellen an bie bon denselben befürworteten Bersonen vergeben habe, und dag ihm Sacenen barauf .. in einem blaekgen 40 ober 50 gulden ungefferlich mit einem Dhiener heimbaefandt die Er alfo behalten hatt"1). werflich bei diesem Vorfalle ber fordernde und empfangende Machthaber ericheint, fo nachfichtig wird man bas Berfahren berjenigen beurtheilen burfen, die fich in den Zwang der Umftande fugen und den vorgezeichneten Weg einschlagen mußten, wenn ihnen bas nachgesuchte Umt nicht, jum Bortheile Anderer, verloren geben follte, und Berr Nicafius Sadenen mar nur von Bute und humanem Wohlwollen für feine Schützlinge geleitet - ja, wenn man ftreng fein will, verleitet worden.

Im Jahre 1518 sah sich ber init Ehren und Glücksgütern von ber Vorsehung reichlichst beschenkte Mann auf das Siechbett geworsen, und das Scheitern aller ärztlichen Kunst ließ ihn erkennen, daß der Tag des Hinscheidens herannahe. Da ließ er die Schöffen Melchior von Kerpen und Franz Struhß zu sich rufen, und vor ihnen und in Gegenwart anderer ehrbarer Mäuner, die als Zeugen gebeten waren, zu denen auch der geschätzte Ooctor der Medicin Meister Johann Brohch gehörte, ließ er am Samstage den 12. Juni um zehn Uhr Bormittags durch den Notar Johann Richards von Attendarn seinen letzten Willen beurkunden. In einer der oberen Kammern hofwärts lag der Kranke auf dem Leidenslager. Das reiche Beschichum, von dem er sich nun trennen sollte, bestimmte er seinem Bruder Georg; seine drei übrigen Geschwister, die alle in Klöstern ihre Versorgung gesunden hatten, erhielten nur ein Geschent von ze vierhundert Goldsgulden. Ich theile das Document vollständig mit:

arom out system out Comment companions and

<sup>1)</sup> Bon Mering und Reifdert, Bur Gefchichte ber Stadt Roln, Bb. 2, S. 369.

"In Got Raemen Umen Runt in Allen ind Jedinchen den ghenen dne dut untgannwerdige offenbaire Instrument werden fpen off hoeren leefen dat 3m Jahre nac der geburt Erifti onfere heren boe man ichrehff dubffentvunffhundert ind echtapen in der Gefter Indictien pp Saterebaich zwelfften bage bes Dannt Innij jo gen Byren um mitbaige off omb den tront paiedomps onfere Alre hollichsten in got vaders ind heren heren Leo van gotlycher vursichtichent pang ben genden van Alfulchem Raemen In inme Seften Japre Bur ben Erfamen heren Meldior van ferven ind frank Strunk bende Scheffen bes hoegengerncht bonnen Coeine Ind in untganumordichent mones offenbanren Notarien ind den getzungen bie vuden gefchreuen dair jo funderlichen geronffen ind gebeeden In finre engener personen erschenen ns der Achtbahre pursichtige ind mufe here Nicafius Raighennen ber tenferlicher Maieftait Raidt und des Eriftelichen fonnnte van Sufpa-Camerer und hoeffmester zc. Ingende up inme Siechbedbe franck ind Swaich van lyne synre synne wygen redden ind vernunfft maile moegnch ind mechtich 218 bat an Jeme offentlichen schehn zo fyen ind zo hoeren waß Ind wart in bywesen der seluer heren ind vil mehe andere heren ind frunde gefranget wie ben id mulbe gehalben hauen mit heren Jorgen Saghennen hoeffmenfter des Eriftelichen toennicks van Sufpannen ic. heren Jafpair Ciftercienfer ordens profeft zom Albenberghe im Stufft van Coeine Jonffer Glifabet profeg 30 fant Agatius predicher ordens in Coeine jud Jonffer Benedicta profeg op dem Berde im feluen Stuffte fente Benedictus ordens funen bropberen ind Sufteren umb fpner bewechelicher ind unbewechlicher haue ind geudere willen pp dat man moege mpffen mat en pder ban en hauen fulle omb puwillen ind gegenck zo verhonden, hant ber felue here Nicafius beuollen man fulle geuen heren Jafpair Jonffer Elifabet ind Jonffer Benedicten bronder ind Sufteren purg pherem ban en Byer hundert goultgulden eine Bort fine andere geudere gerent ind ungereht erffe erffzaillen so wie off wae hie die hant ind naelaiffen wortt 36 in bonnen ader bupffen Coeine niet dae van visgeschenden ind due ben in some testament ind in anderen codicillen niet verwift noch befat en hant Gufft ind befet ben beren Jorgen inme Bronder purf alfo dat ben die bur fich hauen ind behalden fall dae unt donn mat hen willt alle iht zo finem malgefallen Begerende mit van vifem hyllngen vader deme panife van der tenferlycher maieftait ind dem Ordinario des Stufft burg bat fo duffe fine ppdracht ind gufft eine mpt syme Testamente ind anderen Codicillen | omb off alle solemp= niteten ind puntten der rechten ader gewonden bye junen nyet genffelichen noch zo manlle gehalben weren | vig pre Querhent macht ind privileggen approbieren ind bestedigen myllen hant dage vmb gesonnen ind begert van indr offenbahren Rotarien undengeschreuen Jeme ind weme des forder nont he zo manchen ind zo geuen ehn ind mehe offenbaire inftrumenten Go vil en der Roht fin werden In der befter formen Ind vort gebeeben die vurgenautte heren Scheffen bpe mpt pren Siegelen go befiegelen Ind ber ein in ber heren ber Scheffen Schrin 30 langen as gewonlich pe Duffe fanden vurschreuen funt geschnet

bhnnen Coeine in hunffe ind wonungen heren Nicafius hoeffmester vurß ouen vp epner Cameren zo houe wart In Jayren Indictien Mayndo Dayge vyren ind Paysdomps wie vurf Hye by an ind ouer synt noch myt gewest der hoegeshertte ind Ersamen heren Meister Johan Broych van Coellen Doctor in den Medicinen Benedictus van Camp Diederych Boulh Bertram van Byrssen ind mehe Erdayre Manne as zuchbahr sunde her zo geropffen sunderlychen ind gebeeden.

"Ind whr Melchior van kerppen jud franß Strunß bende Scheffen des hoegengerhcht zo Coeine vurschreuen Bekennen ouermyt dit offenbapre Instrument Dat whr eine mit dem Erbahren Johannes Richardi offenbahren Notarien hye vndengeschreuen Ind den getyngen vurschreuen by allen sanchen jud puntten vurschreuen jntgapnwerdich gewest hut Ind die also wie vurschreuen sech gespen ind gehort hahnt Ind hahnt dair vind vind beeden wilsen seren Nicasius vurs zo merer Sicherheht vusse Ingesiegele inht vnderschriniongen des Notariens vurs An dit selve Instrument gehangen Datum vt supra." 1)

Da seiner Gemahlin hier mit feiner Shibe gedacht ift, so wird man annehmen muffen, daß sie ihm im Tode vorangegangen mar.

Ihre Che mar finderlos geblieben.

Die Inschriften-Sammlung des Canonicus von Bullingen (siehe

S. 21, Unmerfung) verzeichnet bei ber St. Laurengfirche:

"Folgenbe Unterschrift fteht unter ben Bildniffen ber Cheleute Sacouenei:

"Nicasius Hacquene Nicasii filius eques auratus Maximiliani I. Consiliarius... privatus Philippi<sup>2</sup>) ejusdem M. F. Hispaniae Principis Cubicularius, praefectus Aulae ac Financium, Caput belgicarum Wildensteinii et Carpene Satrapiarum.

"Christina Hardenraits, Jois F.: Jois Merolae Cons: Agripp: prius et iterum Nicasii Hacquene posterioris Equitis

et Conjux."

In diefer Kirche icheint bas Ehepaar feine Grabstätte gewählt zu haben. Hier mar wohl ein Hadenen'iches Familiengrab, ba, wie wir C. 21 erfuhren, auch ber alte Caspn Hadenen im Jahre 1483

dafelbit beerdigt morden.

In Nicajins Hadeneh erbliden wir das Abbild eines fölner vornehmen Bürgers, eines Evelbürgers in des Wortes schönstem Sinne. Unwillfürlich sinde man sich an den "guten Gerhard" erinnert, jene treffliche Dichtung des Nudolf von Ems aus dem dreizehnten Jahrhundert, welche uns in einem tölner Kaufherrn die Bereinigung der Eigenschaften vollendeter Manneswürde vorführt; ja, der Sohn diese Gerhard durfte seine Blide zu einer englischen Königstochter erheben, welche seine Braut wird. Wissenschaftlich gebildet, klug, von ebler

<sup>1)</sup> Es solgt die in lateinischer Sprache abgesaßte Beglanbigung des "Johannes Richardi de Attendarn Clericus Coloniensis publicus Sacris Apostolica et Imperiali auctoritatibus Notarius" unter Beibrücung seines Notarius-Zeichens. Die Kehrseit des Groß-quer-Holio-Perganentblattes hat die Ausschrift; "Testamentum Domini Nicasij Hageney".

2) Irrihümlich sieht "Caroli" im Manuscripte.

Sitte und in ben feineren Umgangsformen wohl bewandert, burfte Berr Nicafius Sadenen auch fich ungeschent Berfonen vom hochsten Range naben; wir faben ibn fortwährend Beweise ihrer Sulb und Berehrung empfangen. Sohe und Geringe ichatten ihn mit aleicher Liebe; feine Baterftadt mar ihm theuer über Alles, feinen viel vermogenben Ginfluft vermandte er bei jeber Belegenheit zur Wahrung und Erhöhung ihrer Rechte und ihrer Ehren, fo wie jum Bortheil feiner Mitburger, die miederholt ihm Bemeife ihrer Dankbarkeit ablegten, und fein Andenken übertrug bas Bolf auch badurch auf bie Nachwelt, daß ihm zu Ehren die Baffe, welche feine Befitung an ber Oftseite begrangt (die jegige Olivengaffe), die Benennung "Cafeus-Baffe" erhielt, die fie noch auf bem 1752 in Rupferftich erfchienenen Reinhardt'ichen Grundriffe bon Roln führt. Seinen reichen Befit hielt er nicht in Riften verschloffen, er fouf fich eine außere Stellung, wie fie bes Reichen Pflicht ift, wenn er feiner bevorzugten Berhaltniffe nicht unwürdig fein will. Der Sackenen'iche Ritterfit mar einer fleinen Sofhaltung zu vergleichen, wo Gelehrte, Baufunftler, Bilbhauer, Maler, und nicht weniger bie fo achtbaren Meifter des Runfthandwerts aus- und eingingen, gesucht und beschäftigt murden. Auch die Freuden der Gefelligfeit ließen fich ba nieder, und bei hohen Besuchen aab es die glanzenbiten Restlichkeiten im Sackenen'ichen Sofe. 3ch will hier bas Beugnig eines Beitgenoffen nicht umgehen, eines Dichters, ber in einem höchst interessanten, aber langft verschollenen poetischen Bertchen: "Lobfpruch der Renferlichen frengstath Coellen", indem er die Merkwürdigfeiten ber Stadt einzeln aufführt, auch diefes Saus feiner befonderen Aufmertfamteit murdigte. Die betreffende Stelle lautet :

"Ich ging fur bas bis auf ben neun marcht Da was ein grosser weiter pson Bil sufit baum betent bar auf ston Darauss staint auch des Kehsers hauß Mit freuden lebt man da im sauß Kursten vnd herren siecht man reyten Anß Kehsers hoff yn seinen zehten Das hauß was bawen von grosem luscht Des Kehsers hoff heischt es nit vmb sunst Sierlicher durn darinen stath Da vber siecht man die gangen stat Schoen wingarten siecht man da rings vmb Bil wins wegs zu Coelln in ehner sum Ob zweh dausent suber siech van sierlichen suns saus Coelln in ehner sum

Der Verfasser bieses Lobspruches heißt Johann Haselbergh, war ein herumziehender Buchhäubler und hat in den Jahren 1515 bis 1538 verschiedene Wertchen, die er zum Theil selbst verfaste, in Oruc erscheinen lassen. Ich beabsichtige die erneute Heransgabe des ermähnten Lobspruches der Stadt Köln, nach dem in meiner Bibliothel vorhandenen Exemplare (vielseicht jest ein Unicum), zu einer anderen Zeit.

Das Bappen, womit Nicafius Hackenen und seine Familie vom Reicksoberhaupte begnadet worden, zeigt im rothen Felde ein schreitendes weißes Pferd; die Helmdede ist innerlich weiß, an den umgeschlagenen äußeren Stellen roth; aus der Krone auf dem goldenen Helme wächst ein weißes Pferd hervor. Auf Gemälden, welche den Bappenschild ohne alle Kleinodien haben, ist das Pferd nach links gerichtet; an einem Sculpturwerke hingegen, über das ich später näher berichten werde, so wie in einem handschriftlichen Rathsverzeichnisse (aus dem Therlan von Lennep'schen Haufe) im hiesgen Stadtarchiv, das mit den farbigen Bappen der Bürgermeister und der edeln Geschlechter Köln's geziert ist, sind alse Theile des vollständig mit seinen Nebenwerken ausgestatteten Bappens nach rechts gesehrt.

3ch gehe ju den Geschwiftern des Nicafine über. Drei berfelben

haben fich dem Rlofterleben gewidmet:

1. Caspar ober Jaspar, welcher in die benachbarte, im Bergischen gelegene Abtei zu Altenberg ausgenommen worden. Das Testament von 1518 nennt ihn als "her Jaspair Cisterciusser ordens proses zom Albenberghe im Sthifft van Coelne". Auch bei den das elterliche Haus "Lobeth" betreisenden Berhandlungen in den Schreinsbüchern ist seiner gedacht. Aus dem Berkaufe besselben (siehe S. 23) ichossen hundert Goldgulden über, auf die bei der Theilung "Caspar Hageney vnmundige broider Cashn Hageneys meister in den Seuen vrhen kunsten" angewiesen wurde (Laur. Lib. II. 1485). Cashn legte sie für seinen Bruder rentbar an, und am 29. November 1493 bezeugen die Vornisünder, daß "Caspar Hageney nu mundich" geworden.

2. Elifabet. Sie lebte in dem Frauenklofter zum heiligen Achatius in Köln, welches nach den Regeln des Predigerordens eingerichtet war. Ihr Oheim Johann Hadenen, der Goldschmied, war, wie wir wissen, Mitauheber einer daselbst 1494 gegründeten Brüderschaft.

3. Benedicta, war Ordensschwester in bem Benedictinerinnen-Kloster zu Rolands- oder Nonnenwerth am Rheine, im kölner Erzstifte. "Jonsfer Benedicta profeß vp dem Werde" heißt sie in ihres ältesten Bruders Testament.

Georg Sadenen

Benauer fernen mir

kennen, der seinem Bruder Mcassus wahrscheinlich im Alter zuletzt gefolgt war; in den Bilduissen erscheint er so bedeutend jünger, daß man ihn für des Nicasius Sohn zu halten psiegt. Er war seines trefsichen Bruders durchaus würdig und auch ihm eröffnete sich eine ehrenreiche Laufdahn. Während Herr Nicasius sich häusig auf Reisen befand und in dipsomatischen und sinanciellen Geschäften au fürstlischen Hoslagern verweilte, war es die Aufgabe Georg's, dem Geschäftssitz in Köln vorzustehen und des Bruders Unternehmungen auszusthren. Auch er hatte sich der Hulb Kaiser Maximisian's zu erfreuen, der ihm die Ritterwürde und den Titel eines Kaiserlichen Rathes und Hospineisters ertheilte. Als Nicasius im Jahre 1518 durch den

Tod abberufen wurde, fette berfelbe feinen Bruder Georg ju feinem

Haupt Erben ein. Der Nittersit auf dem Neumarkte, in dessen weiten Raumen ihn bisher die Liebe des Bruders sich beigesellt hatte, erstannte ihn nun für seinen Herrn und Eigenthümer. In den Schreinssbuchern findet sich die desfallsige Eintragung erst nachträglich am 8. August des Jahres 1583, auf Anstehen einer Enkelin, vorgenommen:

"...30 gesinnen der Tugentsamer Junffern Margrethen Klippinck eheliger haußfrawen des Ernuesten Jacoben Rottiechen... geschreuen wilne den Sten und Ernuesten hern Jorgen Hackenen Romischer Khoninglicher Mat gewesenen Nath und Hoffmeister (mit wilne frawen Sibillen von Werl seiner eheliger haußfrawen) als negsten verwandten und einigigen bruder wilne des auch Solen und Ernuesten hern Nicassien Hacken und gewesenen Kon. Wat Nath und Rechen Meister in macht des vermechnuß genelter her Nicassien Hackenen gemacht... an den hoff oder hauß genant zum Heydenrich... Item an das grosse

hauß gelegen off bem Renmart gnant zom Schorenftein ... "

Georg Saceney vermählte fich mit Sibilla von Merle, ber Tochter des Bürgermeifters Johann von Merle aus beffen zweiter Che mit Chriftina Barbenrath, welche lettere fich, nach bes Burgermeisters Tode, mit Georg's Bruder Nicafius wiederholt verheirathete. fo baf fie die Schwiegermutter und zugleich die Schwägerin Georg's war. Der hadenen'ide Mannesstamm erlofch mit Georg. Derfelbe ift feinem Bruder Ricafius ichon nach wenigen Jahren im Tode gefolat: in einer Urfunde von 1524 finde ich feiner als eines Berftorbenen ermahnt, mahrend feine Witme ben Namiliensit auf bem Reumartte noch ale Leibzüchterin bewohnte. Mir liegt nämlich eine Urfunde vor, des Inhalts, daß im genannten Jahre auf Freitag ben 19. August vor den Schöffen Spiger vam Spiegell, Gamprecht Dommerfloch und Johan ban ben Reuen in ihren eigenen Bersonen er-ichienen seien "bie Ersa:nen und achtpare Ber Abolff Rynd gerzeit Stymmeister und Michell van Stralen Burgere ber Steibe Coelne an ehne, vort Johan Sardenroidt und Dieggen fine elige Suns. fraume elige tochter felige her Johans van Merlle und fraume Bielgens ben beiben got gengibe, an die anderre, auch Johan van Merlle mit inner Supefraumen fraumen Glifabeth und inn Sufter frauwe Sybilla naegelaiffen webewe felige Hern Joergen Haggench Ritters etwan Roc. kep. De Rait und Hoffmeister van gemelten feligen Bern Johan van Merlle und fraume Ernftinen inner nae Sunsfraumen in eligem ftgibe geschaffen, an die britte inden, alle famen Inwoenere Burger und Burgerffen bemelter Steibe Coeine"; fie erklären, daß "Brring und Spenen" zwischen ben Bor- und Nach-tindern der genannten Eheleute Johann von Merle wegen eines von letteren am 21. Dai 1504 aufgerichteten Bermächtniffes entstanden feien, zu beren frenndlicher Schlichtung fie bie beiben zuoberft genannten Berfonen als "babnurglube und moitfoenre" ermählt hatten. Diefe Bertrauensmänner thun bann ben Musfpruch, wie ce mit mehreren bedeutenden Gelbforderungen und Sanfern inner- und angerhalb ber Stadt Roln, welche den Begenftand des Zwiftes bildeten, zwijchen den Parteien gehalten werden foll, und am Schluffe berichtet Die

Urfunde: "Diese Sachenn und Dyngen funt geschieht bynnen Coelne in Sufe und woenungenn der gemelter fraumen Spbillen up dem nunmmart in Sente Apostelen firfpell geleigen, unden in ber groiffer

Cameren am Soff beffeluen hung geleigen." 1)

Allem Unfcheine nach war Fran Gibilla noch am Leben, als einige Sahre fpater ber Sadenen'iche Sof wiederum zu einer ber höchsten Ehren ausersehen murbe. Gin Bruderpaar fah man ale Gafte da einziehen; es. waren Raifer Maximilian's Entel, die Gohne Philipp's I. von Spanien: Rarl und Ferdinand. Auf Rarl's Saupte pranate die Rrone des romifch beutichen Raiferreiches, die er als ber Fünfte feines Namens trug. Die Angelegenheiten feiner anderen Ronigreiche nöthigten ben Raifer, oft von Deutschland abwesend gu fein; beghalb hatte er im Jahre 1530 ben Borichlag gemacht, bag fein Bruder Ferdinand jum romifchen Ronige gemahlt und auf biefe Weife bemfelben insbesondere der Schut Deutschlands überwiesen werde. Auf ben fünften Januar 1531 feste er gu biefer Berhandlung einen Rurfürftentag an, und Roln ward zu deffen Abhaltung beftimmt. Mit Ausnahme bes Rurfürften von Sachfen, ber nur feinen Rurpringen mit bem Auftrage, gegen bie Bahl zu proteftiren, fandte, erfchienen die fammtlichen Rurfürften, von dem Raifer gewonnen, und mahlten Ferdinand, der dann einige Tage nachher in Nachen feierlich ale romifcher Ronig gefront murde. Bor ben Raifer und die übrigen Fürsten trat bamale ein trefflicher tolner Burger, ber Buchfandler und Buchdruder Beter Quentel 2) und verehrte ben hohen Berren ein eben vollendetes, mit ichweren Roften ("maximis suis impensis") für feinen Berlag ausgeführtes Runftwert, bas auf neun großen Blattern in Solgidnitt gefertigte Bild feiner lieben Baterftadt Roln von ber Meifterhand unferes Anton Boenfam von Bormes). Gin besonders beigebruckter Unhang enthält die Widmung. Unter ben Thurmen, welche die "Felix Agrippina, nobilis Romanorum Colonia" fronen, ericheint auf biefem durch Runft wie burch Benauigfeit gleich ausgezeichneten Profpecte gwifden der Apoftelfirche und bem Rlofter St. Gertrub ein prachtiger Ritterthurm, auf beffen Dachhelm der faiferliche Doppeladler hoch emporragt. Es ift der Thurm bes Sadenen'ichen Sofes, und bas über bemfelben angebrachte Schildchen will sowohl die mehrmals früher als auch eben jett hier zu Theil gewordene Ehre andeuten; feine (etwas fehlerhafte) Infchrift lautet: "C. PALLACIVS", mas mit Caesarum ober Caesaris Palatium au erflaren ift.

Der Runftliebe ber Ritter Sadenen habe ich gmar wiederholt im Bornbergeben gedacht, um jedoch erft jest, nachdem uns die Bruder

<sup>1)</sup> Das Original, ein Pergamentblatt in fehr großem Format, mar im Befite des 1861 verftorbenen Freiherrn Dr. von Mering.

<sup>2)</sup> Ueber ber Familie Quentel ruhmreiches buchhandlerifches Birten lieferte ber Berfasser einen Aufjat in E. Lemperte' Bilberheite gur Geschichte bes Bucherbandels, Jahrg. 1854, Tajel V.
3) M. s. meine Rachrichten von tolnischen Kunftern, S. 522—525, auch Sogmann's Schriftchen: Ueber des Antonius von Worms Abbildung ber

Stadt Roin aus bem Jahre 1531.

Beibe befannt geworben, naber barauf einzugehen, benn auch auf biefem ichonen und eblen Gebiete gingen fie Sand in Sand; die berwandte Stimmung ihrer Charaftere begegnete fich auch in bem Beftreben, ihre fürstlichen Bemacher mit Brachtwerten ber Runft auszuichmuden, und eben fo vereinte fich ihr Frommfinn in dem Entichluffe, mehrere hiefige Rirchen mit toftbaren Runftwerten zu befchenten. Roch gegenwärtig, nachdem so gewaltige Umwälzungen in allen gesellschaftlichen Berhältniffen eingetreten, nachdem fast brei und ein halbes Jahrhundert borübergezogen find, feit Georg, der Lette bes Sadenen'ichen Stammes, im Grabe ruht, vermogen wir es, eine Reihe ge= retteter Ucberbleibsel von erheblichstem Werthe aufzugahlen. Bor Allem find hier zwei berühmte Gemalbe zu nennen, welche beide benfelben Begenftand, ben Tob der heiligen Jungfrau, behandeln und langere Beit eben fo willfürlich ale irrig für Werte bee nieberlandischen Malers Jan Schoreel ausgegeben murben. Das eine berfelben, bas umfangreichere, mar eine Sadenen'iche Schentung an bas hochabelige freiweltliche Stift gur beiligen Maria im Capitol gu Roln, und unfer Belen, indem er die Mertwürdigfeiten ber Rirche vornehmen Stiftebamen beschreibt, unterläßt nicht, biefer "pietura celebrata ob excellentiam artis" zu gedenfen 1). Bemig mit Recht nennt 3. S. von Weffenberg 2) biefes Bild "eine ber allerschönften Darftellungen bes feligen Entichlafens Maria". Der Maler führt uns in ein bornehm ausgestattetes Zimmer, an beffen rechter Seite ber offene Eingang die Aussicht auf eine Strafe mit prachtigen Bebauben Links fteht ein fleiner Sausaltar mit einem gefchloffenen gemährt. Alügelgemalbe, auf beffen Außenseiten man Dofes und Maron bemerkt. zwei brennende Kerzen sind davor aufgestellt; burch das offene Fenster daneben fieht man auch hier in's Freie. Die Mitte des Rimmers nimmt das Lager der Sterbenden ein, ein Baldachin-Bette, mit Draverieen umhangen, mit dem Fußende gegen den Beschauer gefehrt. Die Mutter bes Erlofere ift im Augenblide bes Sinfcheibens aufgefaßt, bas Auge ift gefchloffen, ihr Beift weilt icon in ben himmlifchen Befilben, Die milbefte, feliafte Bertlarung ftrahlt aus ihrem Ungefichte, deffen Ausbrud man vergebene ju befchreiben versucht. "Maria's Beficht gleicht einer weißen Rofe, die ein atherifder rothlicher Sauch faum fichtbar farbt. Gin leifes feliges Lacheln umichwebt die noch im Tode frijchblühenden Lippen des ichonen Mundes, und die gewolbten Augenlider fcheinen wie por Wonne über bas blendenbe Licht bes Baradicfes geschloffen." 3) 3hr Hanpt ruht auf zwei weichen Riffen, die beiden Bande liegen hingeftrect vor ihr auf der Dede, die fich in reichen, geschmachvoll gewählten Falten bis auf den Boden im Borgrunde ausbreitet. Zwischen Daumen und Zeigefinger ihrer rechten Hand steht eine hohe brennende Todesterze, die jedoch nur von der helfenden ausbreitet. Sand des Johannes, des Lieblingejungere des Berrn, gehalten wird,

<sup>1)</sup> De magnitudine Coloniae, p. 329. 2) Die driftlichen Bitber, Bb. 2, S. 277-279.

<sup>3) 3.</sup> Schopenhaner, Johann van End und feine Rachfolger, Bb. 2, S. 84-89.

ber auch hier linte neben bem Lager in bevorzugter Mahe fieht und mit bem Burufe frommer Spruche bas Binfcheiben ber geliebten Gottesmutter ju begleiten icheint. Zwei andere Apostel fteben betenb neben ihm am Bette; wiederum zwei, hinter jenen an ber Fenfteröffnung ftehend, haben Blid und Beift in ein Erbauungebuch vertieft; durch ben Anotenftod ift ber vordere als St. Judas Thabbeus gefenn= zeichnet. Gang im Borbergrunde hat ein Apostelvagr den Griff eines fcon verzierten Beihmaffer-Gefages gemeinfam gefaßt, ber eine von ihnen weint in tiefer Trauer und bedeckt bas linke Auge mit bem Tafchentuche, in bem anderen, ber rudwarts gefehrt ift und beffen Saltung man etwas mehr Burbe munichen burfte, gibt fich durch die auf bem Ruden befestigte Rurbifflafche ber heilige Jacobus ber altere Wir treten auf bes Bettes andere Seite, mo fich bie 211 erfennen. fünf übrigen Apostel befinden. Hier erscheint im Borgrunde als eine Hauptfigur der heilige Betrus, der Fürst der Apostel; seine rechte Sand halt ber Entichlummernden bas Rreug ber Erlofung bor, in ber Linken halt er den Weihmaffer-Quaft; er ift als Soherpriefter gefleibet, über bem meifen Untergemande ben prachtvoll gestickten Mantel tragend, ben eine toftbare Spange jufammenhalt; auf einem Bantchen por bem Bette bemerkt man neben ihm einen Leuchter mit brennender Rerze, einen Rofenfrang und ein aufgeschlagenes Gebetbuch. ihm, beim Ropftiffen ber heiligen Jungfrau, betet einer ber Apoftel, ein bartlofer alterer Dann mit fchlichtem Saustappchen (man mochte ihn für eine Bildniffigur halten), voll Wehmuth und Mengftlichfeit; ein anderer hinter ihm halt die gefaltenen Bande vor den foluchgenben Mund; zwei andere, hinter St. Betrus, find mit einem Weihrauchfaffe beichaftigt. bas ber eine an ber Rette in Die Sohe halt. mahrend ber andere die Rohlen barin anblaft. Auch biefen beiben Figuren mangelt es an Wurde, und namentlich ftort an dem porderen. ber das Gefäß gefaßt hat und bem Befchauer ben Ruden zeigt, die gefpreizte Saltung ber Beine und ber manierirte Faltenwurf im unteren Theile seines Bewandes. Der Gesammteindruck biefer reichen Composition aber ift ein überaus murdiger und erhebenber. mannichfaltigfte Musbrud tiefen Schmerzes belebt jede biefer Beftalten. doch deutet Alles dabei auf das Gefühl heiliger Ergebenheit in Gott, welches jebe laute Rlage gurudbrangt. Much une ergreift bor biefem Unblick ein Strahl ber Empfindung, welche bie Junger verstummen läßt; lettere ftehen mit folder lebendigen Bahrheit vor une, bag wir une mitten unter ihnen glauben. Laut und heftig vor diefem mahrhaft heiligen Bilbe zu fprechen, tann in ber That niemanden möglich fein, fo menig wie bor einem wirklichen Sterbebette, und boch geht von demfeben ein unbeschreibliches Gefühl ftiller Seligfeit und erhabener Ruhe aus, bas alle Schreden bes Tobes vernichtet." 1) Das Bild fam im Jahre 1802 bei ber allgemeinen Aufhebung ber Rlöfter in Ballraf's Sande, ber ein Canonicat bei bem Darienstifte im Cavitol befaft: er vertauschte es an die Bebrüder Boifferee, mit beren

<sup>1)</sup> Schopenhauer, a. a. D.

Sammlung es für die baierifde Bauptftadt erworben worden ift. Der foniglich baierifche Central-Balcrie-Director Georg von Dillie midmet biefem Bilbe in feinem "Bergeichniß ber Gemalbe in der foniglichen Binafothet gu Munchen"1) in bem Borwort eine auszeichnende Ermahnung und bemerft, daß es "in feinem feltenen Farbenglange gu den herrlichften Rleinodien altbeutscher Meifterwerte gehört". Er gibt das Dag ber Holztafel auf 3' 11" Bohe und 4' 8" 6" Breite an.

Das zweite Bild gelangte mit Ballraf's Nachlag in den Befit der Stadt Roln und prangt nunmehr ale eine ter icouften Bierden in unferem Mufeum2). Die Gruppirung ift hier wefentlich verfchieben, wie es icon die veranderte Form der Tafel mit fich brachte, ba unfer Bild doppelt fo breit ale hoch ift. Gin großes Bruntbett, in ber Sohe überbedt und mit gurudgefchlagenen Draperien, fteht in bes Rimmers Mitte, mit bem fingende nach rechte, auf bunt getäfeltem Die beilige Jungfrau, mit gefentten Augenlidern, in ihrer Erschöpfung noch voll Dilbe und Lieblichfeit, ift bem Augenblice ber Auflösung nabe; ihre linte Band faßt die Sterbeterge, die Finger der Rechten liegen regungelos auf ber Bettbede hingestrecht. Gine lette Aufmerkfamkeit icheint ihr fliebender Beift noch auf bas Bebet zu richten, welches St. Beter, ber, im Borgrunde die Ditte einnehmend, mit einem prachtvollen Mantel als Soherpriefter betleibet fteht, aus einem Buche vorlieft; ja, ihre etwas geöffneten Lippen icheinen noch bie frommen Worte nachsprechen zu wollen. Johannes, der hinter bem Bette der Sinfcheidenden junachft fteht, unterftutt fie beim Salten ber Rerge und wendet fein Saupt gu dem nach rechts neben ihm ftebenben Apostel, ber fich in theilnehmendster haltung über bas Bett benat. die Sterbende zu beobachten. Un diefen reihen fich brei andere, welche mit dem Gebete aus einem Buche beschäftigt find, bas am Sugende auf der Bettdede liegt, die in iconen Falten bis jum Boden herab-Dann folgt im Borgrunde an ber rechten Seite ein Apostel, über beffen Bruft ein Rofenfrang hangt; mit eifrigftem Bemühen, jedoch in unschöner gefpreigter Stellung, fieht man ihn bem beiligen Betrus ben Beihmafferteffel mit bem Quafte hinhalten, ihn gleichfam auffordernd, die Sandlung bes Befprengens nicht langer aufzuschieben. Un der linten Seite des Bettes, bei einer offenen Thure, über melder ein iconer Rupferleuchter mit brennender Rerge hangt, fteben zwei Apostel, wieder mit einem frommen Buche beschäftigt, naher dem Bette amei andere, wovon - wie wir Achnliches auch auf dem früheren Bilde antrafen - der eine das Weihrauchfaß halt, mahrend der andere, hier in gebudter Saltung, das Teuer darin anblaft. Bang im Borgrunde, vor dem heiligen Betrus, fteht ein Sugbantchen, auf melchem man einen Rofentrang und bas Beihrauchnapfchen bemertt. Die hintere Wand des Zimmers zeigt links ein Doppelfenster, amischen

<sup>1)</sup> Ausgabe von 1838, E. XXVI; auch S. 174-175, Rr. 69-71. 2) Bon Mering und Reischert (Zur Geschichte ber Stadt Köln. B. 3, E. 11) bemerten, "daß die bon ben von Sacquenay abstammende Freifrau von Unftel, geborne von Schlogberg, wie verlantet, Diefes Gemalbe unferm Ballraf überlaffen habe."

beffen Scheiben gwei Bappenfchilden eingefett find, wovon nur eines vollständig fichtbar ift. In bemfelben lagt fich ein aus mehreren Buchftaben gebildetes Monogramm erfennen. Es wiederholt fich nebit ben runden Scheiben burch ben Reflex auf einer ber Fenfterlaben. Un bem Bette hat ein gefchloffenes Schrantden feine Stelle, auf welchem amei reich gestickte Bolftertiffen mit Quaften liegen. 3m Sintergrunde bes Bettes zeigt fich ein zweites Fenfter, bann ein fleiner Sausaltar, auf dem ein geöffnetes Flügelgemalde ericheint, im Mittelbilde bie Erichaffung bes erften Menichenpaares, auf ben Flügeln Dofes und Maron darftellend. In einer Nifche bemerkt man weiter rechts eine Ginrichtung jum Bandemaschen: eine Schuffel, über welcher ber Bafferteffel hangt, babei hangt ein Sandtuch und ein Staubwedel; an bem oberen Ende bes Sandtuches ift ein ausgezacttes Schildchen angebracht, meldes auf blauem Grunde brei fleinere meiße Schildchen zeigt 1). Ueber biefen Begenftanden ift ein Brett befestigt, auf welchem fich zwei Glasflafchchen und ein geschloffenes Bud) befinden. Bulett gelangen mir an bie prachtig vergierte Gingangethure, wo fich die Ausficht in ein Borgemach eröffnet, in welchem man ben Feuerheerd mit feinen Berathen mahrnimmt. Durch diefes Portal fchreitet haftig ein Mann in Bilgertracht berein: es ift der in bem Rreise der nachften Freunde ber heiligen Jungfrau noch fehlende zwölfte Apostel St. Jacobus maior, bem vielleicht eine Dienftleiftung fur bic Sterbende nach aufen bin aufgetragen mar. Die Tafel ift 2' 3/4" rheinisch boch und 4' 1/2" breit.

Es herricht eine gemiffe Unruhe in unferem Bilbe, die Compofition leidet an Berriffenheit, mas theilweise burch die ungeschickte Form ber Solgtafel verichuldet fein tann, und nach Abel der Gefichtebilbungen hat der Maler gar nicht trachten wollen. Bielleicht handelte er nicht ohne Abfichtlichkeit fo. Er führte die Scene in bas mirkliche Leben; ftatt bes erhabenen Styles, in bem fich bie religiofe Siftorienmalerei meiftens bewegt, mahlte er eine genreartige Auffassung, und ftatt jener ibealischen Gestalten, Die fich fo gerne die Runftlerphantafie ichafft, wollen feine Apoftel nichts anderes fein, als die ichlichten, berben Manner voll Thatfraft und Glaubenseifer, die der Beiland fich aus dem niederen Bolfe ermählte. Freilich geht bas folner Bild bei einzelnen Theilen hierin zu weit, und auch die nachfichtigfte Beurtheilung wird fich mit ben bas Weihrauchfaß und ben Weihmafferfeffel haltenden beiden Männern nicht verfohnen fonnen, ba hier bas Uebertriebene und Befpreizte geradezu in's Unangenehme ausartet. Sie find auch in bem munchener Bilbe die ichmacheren Geftalten, aber im

<sup>1)</sup> Es ift dies das Wappen der hiesigen Malerzunft, und es wird nicht rathfam sein, aus den "filbernen Paleiten im blauen Felde" mit Vassadungen, 1841. Nr. 103, S. 427.) solgern zu wollen, daß "unser Künstler Mitglied der niederländischen Maler- und Glaser-Brüderschaft des h. Lucas gewesen sei". Die Feldestarbe des Wappens sindet sich übrigens von den hiesigen Malern nicht gleichmäßig gewählt; mir ist sie dalb blau, balb golden, balb roth vorgesommen.

Ganzen wird man diesem bei weitem den Borzug zugestehen mussen. Den Eindruck der Rührung, der Würde, der Heiligkeit, mit dem es bewältigend Allen erscheint, die davor gestanden, will unser kölner Bild nicht entschieden austommen lassen. Dagegen steht es dem münchener Bilde an Pracht und Harmonie der Farbe nicht im mindesten nach, und ganz besonders reist der äußerste Fleiß, die volle Naturwahrheit, womit alses Beiwert ausgeführt ist, zur Bewunderung hin. Eine vorzüglich rühmenswerthe Stelle des Bildes ist auch die Durchsicht in das Nebengemach an der rechten Seite. Ein Peter de Hooghe hätte den Lichteffect nicht tressender und kunstvoller bervorzaubern können.

Ein nicht minder hohes Intereffe haben fur une auch die Riugelmalereien, womit beibe Tafeln verfeben find, ja, manches gewichtige Rennerurtheil will ihnen an Runftwerth ben Breis por bem Sauptbilde quertennen, fo vortrefflich und gefchmadvoll ift hier Alles behandelt, die Ropfe mit den weichen Umriffen, dem marmen Rleifchton und ber lebensvollen Naivetat, die verschiedenen Stoffe in ihrer mit erstaunlichem Rleife erreichten vollfommenen Naturtreue, alle Karben voll Schmels und Tiefe. Bier feben wir die edle Familie, welcher fo hervorragende Runftwerke ihre Entstehung verdanten, in ihrer aukeren Erfcheinung uns gang nahe gebracht. Auf ber Innenfeite gur Linken fnieen hinter einander, bemuthvoll mit gefaltenen Sanden betend, Dicafius und Georg Sadenen, ber erftgenannte guvorberft an einem Betpulte, von bem ein foftbarer, bunter orientalifcher Teppich weit herab= fällt, auf bem Beide fnieen. Sie find in vollständiger Ritterruftung von buntelm Stahl, gang gleichmäßig, ben Belm haben Beibe abgelegt und neben fich auf ben Boben gestellt. Herr Nicafius ist ein fraftiger Mann, aus beffen Zugen Ernft, Rlugheit und Bieberfeit gu fprechen icheinen; das Rinn umgieht buntles Barthaar, er hat bas Saupt mit einem goldgesticten Rappchen bebedt, eine Rette mit Rreug hangt auf feiner Bruft, und ein Stab ruht zwischen feinem rechten Urme am Panger. Das Wappen, ein einfaches Schildchen mit einem nach links ichreitenden weißen Bferde auf rothem Grunde, ift fomobl an bem Betvulte bei Nicafius, als auch am Rande links zu ben Fügen Georg's angebracht. Diefer, mit gutmuthigem Ausbruce, bas Saar glatt über die Stirne geftrichen, erscheint neben feinem Bruber fo auffallend jugendlich, daß es fehr verzeihlich ift, wenn die Runft= fcriftsteller ihn bisher, in Ermangelung einer Familiengefchichte, für ben Sohn bes Nicafius hielten. Sinter ben Rittern fteben ihre Schutheiligen, die Schulter berfelben mit ber Band berührend. Der heilige Bifchof Nicafius, mit fehlendem Obertopfe 1), hat einen prachtvollen Rrummftab an ber rechten Seite ruben, feine linke Sand halt die mit Berlen und Ebelfteinen reich befette Mitra, unter welcher man ben bei feinem Marthrium abgetrennten Schabeltheil bemertt. St. Georg fteht mit fliegender Sahne, befleibet mit Ruftung und Waffenrod: au

<sup>1)</sup> Eben so wird der heilige Dionhstus, der Patron von Frankreich, dargeftellt. Der Taufname des Stifters entscheidet bei den hadeneb'ichen Bilbern für St. Nicafius.

feinen Fugen liegt ber Drache. Gine reizenbe Lanbichaft mit Gebirgen, Felsen, Baumgruppen, Burgen, an welchen fich ein Klug vorüber-

fclangelt, bilbet ben Sintergrund.

Die Innenfeite des anderen Flügels (rechts) führt uns zu ben festlich gefleibeten Gattinnen ber Ritter und ihren Schutheiligen in ähnlicher Gruppirung. Un bem Betpulte mit bem Teppichubermurfe fniet Frau Stinchen, bes Nicafius Sausfrau, in einem Gebetbuche beschäftigt - eine Matrone mit eblen, ernften Bugen. Sinter ihr folgt ihre liebliche Tochter, die Gattin ihres Schwagers, zwischen ben gefaltenen Banden ein feines goldenes Rreugen haltend. Die angebornen Wappen ber beiden Frauen find beigefügt; am Betpulte bas Sarbenrath'iche, brei weiße Sute auf blauem Grunde; in der Ede unten rechts bas von Merle'iche, brei nach links ftebende ichmarge Bogel (Merlen) im blauen Felbe. Die Schilden find rautenformig. Bei der Mutter fteht die heilige Chriftina, mit der linten Sand die Schulter ihrer Schupbefohlenen berührend, mit ber rechten bas Attribut ihres Marthriums haltend, ben Mühlftein, an welchen man fie band und in die Gee marf. Georg's Bemahlin, Frau Sibille, mußte fich nach einer neuen Schutheiligen umfeben, ba man in ber Itonographie ber Beiligen eine heilige Sibilla vermißt. Die heilige Gudula fteht ihr gur Seite, eine garte jugendliche Geftalt, mit ber linken Sand bas Saupt ber Anieenden berührend, in ber Rechten eine Laterne haltend, an welche fich ein fleiner Teufel flammert, um bas Licht auszublafen. 3m Bintergrunde bergige Landschaft mit Alug und ftarter Baumgruppe.

Die Bildnißsiguren bes munchener Bildes sind genau dieselben wie auf dem hiesigen, nur sind auf dem kölner Bilde, wie es das größere Breiteverhältniß der Tafeln vorschrieb, die Knieenden mehr aus einander gehalten. An den Schutheiligen bemerkt man einige unswesentliche Abweichungen; so ist 3. B. im munchener Bilde der Drache des St. Georg nur wenig sichtbar und sein Kopf am Boden hingestreckt, während im kölner Bilde der Orache vollständig erscheint und der Kopf mit halb offenem Rachen sich aufrichtet. Auf der Frauentasel zeigt das münchener Bild die linke Hand der heiligen Gudula oben auf der Goldhaube der Frau Sibilla Hackener ruhend, in dem kölner geschieht die Berührung an der Seite, an der Stelle des Ohres. Im landschaftlichen hintergrunde aber tras der Maler eine völlig versänderte Wahl und führt auf beiden Taseln den Beschauer in ganz verschiedene schöne Gegenden voll anmuthigster Abwechstung.

Bon dem kölner Bilbe habe ich noch zu bemerken, daß auch die Außenseiten der Flügel bemalt sind, und zwar grau in grau. Der Frauensstügel zeigt den h. Sebastian von Pfeisen durchhohrt am Baumstamme befestigt, und den h. Rochus, als Pilger gesteidet, die Beinwunde zeigend, mit seinem Hunde, der ihm Brod bringt. Die beiden Figuren auf dem anderen Flügel sind durch Abblätterung zum größten Theil verschwunden; in den Resten der einen erkennt man noch den h. Christoph, die andere, eine weibliche Heilige, wovon nur die untere Hälfte übrig geblieben, bietet kein Merkmal, wonach sie sich bezeichnen

liefe. Ueberhaupt aber find biefe Beiligengestalten von untergeordneter Bebeutung.

Das Maß ber munchener Flügelbilder gibt das Dillis'sche Galerie-Berzeichniß auf 4' 1" 6" Höhe und 2' 3" 6" Breite an. Die kölner Tafeln messen 2' 13/4" Höhe, bei 1' 11" Breite.

Nach dem munchener Bilbe besitzen wir eine sehr schätzbare Lithographie in dem Boissere'sichen Galeriewerke, dessen zwanzigste Lieferung das Mittelbild, die dreißigste hernach die beiden Flügelbilder brachte,

auf Stein gezeichnet von Strigner und Bergmann.

Wenn bie neuere, forgfältigere fritifche Behandlung ber Runftgeschichte ben Namen Schoreel's, die willfürliche Taufe Boifferee's. bei biefen Meifterwerten entschieben verwirft, fo hat es boch noch immer nicht gelingen wollen, den verlorenen mahren Ramen des trefflichen Rünftlere, ber fie geschaffen, wieder aufzufinden. 3ch neige fehr gu bem Glauben, bag une in bem Monogramme, welches zwijchen ben Renftericheiben angebracht ift, eine rathselhafte Andeutung des Runftlernamens gegeben fei. Es zeigt ein antifes A, das auch die verschlungenen Buchftaben VA repräfentiren konnte, und in fleinerem Daßftabe find I und O daneben geftellt, letteres etwas gufammengedruckt. Leiber will eine Unwendung Diefer Initial-Buchftaben auf die bisher bekannten Malernamen aus jener Zeit nicht gelingen. Möge ein gludlicher Bufall bie Lofung herbeiführen, und ber Rame bes "febr licbensmürdigen und ausgezeichneten Meifters", wie Rugler 1) ihn begeichnet, ju mohlverdientem Ruhme neu erglangen! Das Entstehungsiahr bes folner Bilbes erfahrt man auf bem noch erhaltenen urfprunglichen Rahmen, beffen unterer Leifte in ber Mitte ber Flache bie Jahredant 1515 in zeitgemäßen Biffern eingeschnitten ift. Diefe Jahredangabe pagt volltommen zu ben Daten, welche die erft gegenwärtig erforschten Lebensverhältniffe ber abgebilbeten Donatare begrenzen, und die Echtheit tann um fo weniger bezweifelt werden, als das Bild nie in ben Sanbel gefommen ift, fondern fich in ben Seitenlinien bet Familie fortwährend vererbt hat, bis es in feinem jegigen Buftande in Ballraf's Bande tam. Es muß baher als eine übereilte Meußerung erscheinen, wenn apodittifch behauptet wird 2), "daß die Jahresgahl 1515 in diefer Urt, obgleich fie die alterthumliche Form ber Biffern nachahmt, nicht echt fein fann."

Mit ben besten Gründen wird übrigens unser Pseudo-Schoreel für den Lehrmeister bes Bartholomeus Brunn, dieses besonders im Biloniffache so hervorragenden tolner Malers, gehalten. Weines Wissens hat zuerst 3. D. Passavant3) darauf hingewiesen, dem übershaupt die Anertennung gebührt, zu einer richtigeren Bürdigung und Classissichtung unferer atten Malerschule nicht wenig beigetragen zu

<sup>1)</sup> Sandbuch ber Runftgeschichte, 2. Auflage, G. 787.

<sup>2)</sup> Rleine Schriften gur Kunftgeschichte von Frang Rugler. Zweiter Theil. S. 310-311.

<sup>3)</sup> Runfiblatt von Schorn, 1841, Rr. 103: Der Meifter bes Johann von Melem und Barth. be Brunn,

haben1). Die geiftige Bermandtichaft der beiben Meifter ift fo groß. daß ich in diefer Beziehung mich felbft eines Irrthums antlagen muß, indem ich ein in meiner Sammlung befindliches Bildniß mit der Aufschrift am Rahmen: MARTEN IM HOEFE RAITZ HER VNDE BVRGER ZO COELLEN AETATIS. 59. Aº 1527, für ein Werf bes Bartholomeus Brunn ausgab2), mahrend bas faft ichattenlofe und boch fo warme Fleisch-Colorit, bie Feinheit ber Linien und die allerliebste Behandlung des lanbschaftlichen Sintergrundes bei genauerer Brufung und Bergleichung jeden Zweifel entfernen, daß nicht er, fonbern ber unbefannte Deifter ber Sadenen'ichen Bilber, ber Maler fei. 3d durfte biefe Berichtigung um fo weniger gurudhalten, ba fie für eine genauere Zeitbeftimmung bes Runftlers bienlich ift, die bisher beim Jahre 1524 folog. Aus biefem Jahre nämlich hat man ein anderes vorzügliches Wert von ihm, einft die Zierde ber hiefigen Pfarrtirche zur h. Maria in Lystirchen, für welche es ein freigebiger, frommer Ratheherr hatte malen laffen. Auf bem Mittelbilbe erblickt man ben Leichnam des vom Rreuze abgenommenen Seilandes, von Maria und anberen Beiligen betrauert, ju benen fich in trefflichft gemaltem Bildniffe ber Stifter Jobelin Schmitgen gefellt; auf bem einen Flügel ericheint die beilige Beronica mit bem Schweißtuche, auf bem anderen Joseph von Arimathia mit ber Dornenfrone. Wie berühmt und bemundert biefes Bild auch bei unferen Borfahren mar, bezeugt folgende Stelle in bem Geschichtswerte Gelen's3), wo er von ber genannten Pfarrfirche handelt: "Praecipuum huius Ecclesiae monumentum et ornamentum inter excellentiora artis pictoriae opera, est tabula repraesentans Diuam Virginem dolorosam cum Saluatore nostro in sinum ex cruce deposito, et astantes B. Mariam Magdalenam et S. Joannem Apostolum; huius spectandae causa artis cultores solent accedere ecclesiam, ea donata est à Jobelino Schmitgen Senatore Agrippinensi Anno 1524."4) Durch Bertauf an ben hiefigen Pfarrer Fochem murde bas Bild um 1816

2) Die Meifter ber altfolnischen Malerfchule, G. 160.

3) De magnitudine Coloniae, p. 410.

<sup>1)</sup> Besonders ist, neben seinen tressischen Aussätzen in den Kunstblättern, eine Abhandlung: Nachrichten über die alte tölner Malerichuse, in seiner 1833 erschienenen: Kunstreise durch Eugland und Bessein, S. 403 –430, 311 nennen.
— Wit Bergnügen eriunere ich mich der genuftreichen Stunden, wo mich der gestreiche und geschmackvolle, nun auch schon hingeschiedene. Mann bei Durchreisen mit seinem Besuche erfreute, und wir uns mit dem für beide Theile so interessanten Gegenstande begeistert beschäftigten.

Mus einem Stiftungsbuche der Kirche ist eine Notiz vom Jahre 1661 mitgetheilt worden, die das Bild dem niedersändischen Maler Jan van Mabule zuschreibt. Ich will sie zwar hier nicht übergehen, halte aber dassür, daß die Taufe auf Schorest's Namen. Sie sautet: "In altari huius Beneficii est tadula dolorosae Matris Mariae miro artissicio pieta, quam amatores artis videre desiderant; pietor dictus est MABVSHS; eius sacies in ipsa tadula ada authore pieta extat et est ea, quae sine barda mento raso est a dextris imaginis Mariae Virginis. Idem pietor similem feeit pieturam in Gladdach prope Erckelentz. Ita retulit mili Pastor Loci a. 1661."

feinem urfprünglichen Beftimmungeorte entzogen, es ging ale Sandelsmaare durch verschiedene Bande, bis es fur bas Stadel'iche Runft-Inftitut ju Frantfurt a. Dt. erworben murbe, ju deffen Sauptzierben es nun gehört. In unserer Rirche aber mard es durch eine Copie ersett, die auf die Täuschung des Bolfes berechnet mar, und die denn auch, im Auftrage Fochem's, durch die Maler Bedenkamp Bater und Sohn fo gelungen ausgeführt murde, daß felbst ein Renner wie Rugler 1)

das Original zu feben vermeinte.

Das britte Bild, welches ich zu nennen habe, ift den beiden vorigen sowohl an räumlicher Ausdehnung wie an Figurenreichthum meit überlegen2). Es behandelt einen anmuthigen Begenstand in beiterfter Farbenpracht. Auf einem Thronfite finden wir, des Bildes Mitte einnehmend, die heilige Jungfrau mit ber heiligen Unna, ihrer Mutter; Maria, voll Milbe und Unschuld, hat die Blide vor fich hin gefentt; die Sande der beiden heiligen Frauen haben mit Sorgfalt das Jefustind gefaßt, das ben Blid nach links wendet und mit dem rechten Sandchen einen Ring ber bor bem Throne figenden beiligen Unna's Muge folgt borthin. Catharina reicht. An dem Throne er= heben fich vier goldene Gaulen, in der Sohe unter zierlichen Baldadinen mit ben Statuen ber Apoftel gefchmudt; ben Raum zwifchen den beiden hinteren Säulen füllt ein Teppich von munderbarer Brachtftickerei, ale Rucklehne bienend. Gin zweiter Teppich von vielfarbiger Bracht liegt auf dem Boden und nimmt die Ruge ber heiligen Frauen auf. In der Sohe des Thrones weilen in findlicher Freude funf unbetleibete geflügelte Engel, drei andere in langen fliegenden Gemanbern ichweben, nach einem Notenblatte fingend, links zwischen ben Saulen, und wiederum drei ichweben, auf muficalischen Instrumenten thatig, rechte gegenüber. Sinter der heiligen Jungfrau icaut, auf Die Seitenlehne geftutt, ber beilige Joseph ernft und voll innerer Bewegung auf die feinem Bergen fo theure Gruppe. Sinter Unna ericheint bagegen eine Bildniffigur, ein Mann im Alter der vollen Rraft, mit rothem Barett und ebenfo gefärbtem Unterfleide, über welchem er einen violettnen Uebermurf tragt; er ichaut nach links jum Bilbe binaus, und in jenen Farben ift angebeutet, bag er ein miffenschaftlich Graduirter fei. Bor der Thronfaule fitt an diefer Seite die heilige Catharina, in ihrer Rleidung den gangen Reichthum ber bamaligen Frauentracht entfaltend; eine Rrone mit großen buntfarbigen Ebelfteinen bededt ihr Saupt, bas in langer Flechte herabfallende Saar ift mit Berlen und Ebelfteinen überfaet, noch foftbarerer Schmud bebedt ihr Mieber. Ihre linke Sand halt das Schwert, das Werkzeug ihres Martyriums, die rechte halt fie bem fleinen Jefus bin, um den Ring der Berlobung ju empfangen. Sinter ihr nach links begegnet unferem Muge ein ftattlicher hochbejahrter Dann, beffen Buge

<sup>1)</sup> Kteine Schriften gur Annfigeschichte, Th. 2, S. 311. 2) Rugler, in bem borbezeichneten Buche S. 308, wibmet biesem Bilbe ein paar Zeilen und bezeichnet es als bas "Bilb ber heiligen Sippschaft mit den bh. Ratharina und Barbara."

und Rleidung auf einen fehr vornehmen Rang ichlieken laffen; feine Philipanomie mit dem langen friten Rinn, den tief herabgezogenen Mundwinkeln, hat gang ben Thous eines geftrengen Rittersmannes; feine Betleidung ift von blauem Stoffe mit breiten Goldftreifen, Berlen und Chelfteinen; ben rechten Urm hat er in die Seite geftemmt, da wo der Schwertgriff sichtbar ist. Sicher ist er eine Portraitge-stalt. An ihn reiht sich ein Mann mit schlichten Zügen, bescheiben gefleibet, eine Belgfappe auf bem Saupte, fast schickern in vorge-firecter haltung jum Bilbe hinaussehend; tein Zweifel, bag auch er ein Bilbnig ift, und an wen follte man bei feiner ganzen Gigenthumlichfeit anders benten mogen, als an ben Maler bes Bilbes felbft? Bor ber beiligen Catharina, gang im Borbergrunde, fitt eine fcone junge Frau, eine gludliche Mutter, Die ihrem Säuglinge Die Bruft reicht. An ihren Schoof schmiegt fich ein munterer, lieblicher Knabe, ber bem Rinde einen Apfel reicht; er halt in ber anderen Sand eine Sage, und fo gibt fich bes Malers Absicht zu erkennen, daß er den Apostel St. Simon ale Rind vorführen will; zwei andere Apostelfinder, bas eine mit ber Reule St. Judas Thabbens, bas andere mit ber Tudwalterftange St. Jacobus minor, figen und tnieen auf bem mit Rrautern üppigft bewachsenen Boben. Wir geben gur rechten Seite über. Sier fist am Throne, vor bem heiligen Joseph, durch ein feines goldenes Thurmchen an ihrer Hallette, so wie durch ben hinter ihr aufgeftellten Thurm gefennzeichnet, die beilige Barbara. In ihrer Rleidung finden wir nicht minder die auferfte Bracht entmidelt, wie bei ber gegenüber fitenden Catharina, in bem reich aeftidten Rleide mit Gold und ichillernden Farben hat ber Runftler in Diefer Art bas Unübertreffliche geleistet. Andachtvoll weilen ihre Blide in bem auf ihrem Schooke offen liegenden, mit Miniaturmalereien gegierten Gebetbuche. Sinter ihr fteben zwei Danner; ber eine mit portraitartigen Zugen, in grau-grunem Unterfleibe, mit rothem Mantel und ichmarger Rapuze, ftust fich mit der linken Sand auf einen Rrudenftod; er ift St. Joachim, Maria's Bater - bes anderen bartiger Ropf ift mit einem Turban bedeckt. Bei ber heiligen Barbara fitt gang im Borbergrunde eine junge Dame, den Mantel weit über ben Ropf gezogen, beren Bemuth ebenfalls in die Lecture eines Bebetbuches versunten ift; zwei Apostellinder, St. Johannes mit dem Relche und St. Jacob der Meltere mit den Bilgerzeichen am Sute, ruben gu ihren Fugen auf dem Rrauterboben. Der Sintergrund bes Bilbes zeigt in ber Mitte eine ferne Sanbichaft, links einen offenen Tempel mit ber Opferung Maria, wo der Sohepriefter Simeon ben fleinen Jefus fuffend an feine Bruft brudt; an ber rechten Seite, neben bem Barbarathurme, wird unfer Auge in einem offenen Rimmer an bas Sterbelager ber heiligen Jungfrau geführt, welches von den Apofteln theilnahmvoll umgeben ift. Die Bolgtafel biefes Mittelbildes hat 4' 61/4" rhein. Bohe, bei 5' 11" Breite.

Dem Mittelbilde schließen sich bie Innenseiten der beiden Riggel an. Links steht im bijchöflichen Ornate der heilige Nicasius mit blutigem Obertopfe, an dem der Schabel fehlt; er halt die Inful mit

bem fehlenden Theile feines Sauptes in der linken Sand, Die rechte halt ben Bifchofoftab und ruht gleichsam fegnend auf bem Saupte bes ju feinen Rufen fnieenden Donators. Diefer, ein Dann mit noch ziemlich jugendlichem Angefichte, bartlos, bas braune Saar über die Stirne berab geftrichen, in weitem mit Belg verbramten fcmargen Damaftrode, hat die Banbe jum Gebete gefalten. Reben St. Nicafius fteht der beilige Rochus, als Bilger gefleidet, mit bem Stabe in ber einen Sand, mahrend er mit ber anderen auf die Bestwunde an dem entblößten rechten Oberbeine zeigt; einen geflügelten Engel in weißem Gewande bemerkt man bei ihm. Gine grogartig gedachte Landfcaft füllt ben Sintergrund mit hohen Bebirgen, ftattlichen Bebauben, Baumgruppen, an welchen ein Flug vorübergieht, auf bem ein großes Schiff ericheint, bas burch feine Schwentung die Abficht bes Landens verrath; viele fleine Schildchen find an dem Schiffe fichtbar. mit roth und weiß getheiltem Felbe, Farben, Die offenbar andeuten wollen, daß es einem tolner Raufherrn angehore. Auf dem porderen Sugel ber Landschaft, über dem haupte bes heiligen Nicafius, ift in einem verfallenen Gebaude bie Beburt bes Beilandes baraeftellt : Maria betet por bem in ber Rrippe liegenden Besustinde, St. Joseph. ein Engel und die gutmuthig hinschauenden beiben Thiere gefellen fich hinzu.

Auf bem Flügel rechts werben wir zur heiligen Gubula geführt, die in einem Buch lieft und mit der Rechten eine brennende Leuchte (diesmal ohne das hinein blasende Teuselchen) hält; vor ihr kniet eine jugendliche Frauengestalt, ebenfalls in einem Gebetbuche beschäftigt, und die Leuchte der Deiligen scheint dadei zu ihrem Dienste bestimmt. Daneben folgt die heilige Elisabeth, eine Krone auf dem Haupte, eine zweite in der rechten Hand haltend, mit der linken reicht sie dem dor ihr ihren feinenen Krüppel-Bettler ein Brod in den Holganpf. Auch sier ist der Hintergrund mit prächtiger Landschaft versehen, wobei links unter einem Portale sich die Apostel, versammelt um den Sarg der heiligen Jungfrau, zeigen; Matia selbst aber schwebt, von Engeln

gehoben, hoch in ben Luften bem Simmel gu.

Wir fommen zu ben Außenseiten ber Flügel. Un ber linken Seite erscheint ein Bischof, die Mitra auf dem Haupte, den Stab in der linken Hand, in der rechten ein Bohrerwertzeug haltend; er steht an der Spitze einer Männerschaar, meist ritterlichen Ansehens, einige haben aus Baumzweigen geschnittene Pfeile in der Hand. Estift der heilige Bischof Achatius, dem die Legende eine Gesellschaft von zehntausend Mittern und Martyrern zugesellt. Zu den Füßen dieser Heiligen kniet zuvorderst ein Mann in dunkelgrauem, pelzverbrämtem Rock, mit ernsten Zügen und etwas ergrautem Haupthaare; hinter ihm in schwarzer pelzverbrämter Reidung mit braunem Haupthaar ein jüngerer Mann — offenbar derselbe, den man auch auf der Innenseite dieses Flügels antrifft — hinter ihm knieen neben einsander drei junge Männer, der vordere in vornehmer weltlicher Kleidung, sein braunes Hane, der dordere in vornehmer weltlicher Kleidung, sein braunes Hane sind Ordensgeissliche in schwarzem Kutten-

habit, nur ein ganz schmaler Reif bes Kopshaares ist ihnen geblieben; in der letten Reihe folgt zuvorderst nochmals ein solcher Monch, neben ihm drei blonde Knaben in rother Kleidung. Die Knieenden haben die Hände zum Gebete gefalten, die jedoch nur bei suffinfen sichtbar, bei den anderen verdeckt sind. Im Hintergrunde eine goldgestickte Teppichwand, über welcher ein offenes Säulengewölbe erscheint.

Un ber rechten Seite findet man vier weibliche Beilige. Cacilia, Die Orgel haltend, mit ber Rechten Die Taften berührend. mabrend bie linte Sand ben binten angebrachten Blasbala gefaft hat. St. Bubulg, eine große Wachsterze in ber Rechten haltend, an beren Flamme auf der einen Seite ein Teufel fliegt, ber mit einem Blasbalge fie auslofchen will, mahrend an ber anderen Seite ein Engel fcmebt, auf beffen Beheiß fie rubig fortbrennt 1). St. Belena mit ber faiferlichen Rrone, das Kreuz haltenb. Die vierte Beilige halt ein halb offenes Buch und eine Palme - in ihr will uns wohl ber Maler die heilige Catharing als Batronin ber Bhilosophen und ber Schulen vorführen. Bu ben Fugen diefer Beiligen fniet ber meibliche Theil ber Donatoren-Familie. Zuerft eine altere Dame in braunrothem Rleide mit weißer Belgverbramung, ben langen ichwargen Mantel hat fie weit über ben Ropf gezogen. Sinter ihr eine Ordensfcmefter, melde einen ichmargen Uebermurf über meinem Rleibe und Ropftuche tragt. Ihr folgt eine zweite Ordensgeiftliche, fcmarg gefleibet, nur unter ber Ropfhulle blickt ein weifes Untertuch hervor. Bulett eine ber vorigen gleich gefleibete Ronne, neben welcher ein noch fehr junges Drabchen, mit Saarflechten und einem Berlenreif um's Saupt, in rothem Rleibe fniet. Much hier find Alle betend, Die Bande gefalten, die man nur bei bem Rinde nicht fieht. 3m Bintergrunde goldene Teppichwand mit Ganlengewolhe, wie auf ber anderen Tafel.

Die Sobe der Flügel ift dem Mittelbilde gleich, die Breite betragt 2' 9".

Kein Bappen zeigt die Familie an, aus welcher wir so viele Bildnifgestalten vor uns sehen. Aber die Gesichtszüge in den beiden älteren Männerföpfen lassen Aweisel bestehen, das die Brüder Hackenen des Gemäldes Stifter sind, und es tritt der höchst bedeutsame und bezeichnende Umstand hinzu, daß sie und ihre Angehörigen von Heiligen umgeben sind, die wir entweder bereits aus den beiden anderen Bildern als die Schutzheiligen ihres Hauses tennen lernten, oder es sind die Namens- oder Klosterpatrone von nen hinzu tretenden Familiengliedern. Im inneren Vilde fniet auf dem linken Flügel Herr Georg Hackenen, als Schützing des heitigen Nicasius, dem die Capelle des Hackenen son Seweihr war. Im Mittelbilde sinden wir in dem zwischen den Säulen herausblickenden Wanne mit dem rothen Barett das Haupt des Hauses, Nicasius Hackenen, der sich

<sup>1)</sup> Sonderbar, daß ber Maler biefe Beilige auf beiben Seiten berfelben Flügeltafel wiederhoten mußte.

barin gefiel, hier einmal ale Meifter ber fieben freien Runfte gu ericheinen. Zwei Tochter Georg Sachenen's fiten im Borbergrunde: Catharina, die bereits verehelicht mar und Mutterfreuden genoß, bei ihrer Ramenspatronin, Sibilla unter bem Schute ber beiligen Bar-Die britte Tochter Elisabeth findet auf bem rechten Flügel ihre Stelle, von St. Gudula und ihrer foniglichen Namenspatronin begleitet. Auf ben Augenseiten treffen wir wiederholt die Bruder Dicafius und Georg Sadenen, und ju ihrem Gefolge gebort, unter ben Ordensmännern, ficher auch ihr Bruder Berr Jafvair. ber Monch von Altenberg. Auf ber Frauenseite fniet Georg's Gemablin Sibilla, und ihres Gatten beibe geiftliche Schweftern Elifabeth und Benedicta. die Ronnen bon St. Achatius und Nonnenwerth, werden in ihrer Umgebung nicht fehlen; mit ber erfteren fteht auch ber Umftand in Berbindung, daß ber heilige Marthrer Achatius mit feiner Belbenfchaar unter die abgebilbeten Beiligen gehört, und bas nach ihm benannte tolnische Frauenklofter hatte schon 1494, wie wir wiffen 1), in Glifabeth's Dheim Johann Sadeney einen Gutthater gefunden. Go hatten wir die Benennung der Sauptpersonen unter den Donatoren versucht, wenn wir jenen prachtigen alten Rittersmann ausnehmen, ber auf ber linten Seite im Mittelbilbe fo ernft und ftattlich ba fteht. Dag Frau Stinchen, die Bemablin bes Nicafius, auf bem Bilbe fehlt, wird fich nur baburch erflaren laffen, bag fie bereits verftorben mar. Und fowohl diefer Umftand wie auch die ganze aufere Erscheinung ihres Batten meift bem Bilbe ein etwas fpateres Entftehungsjahr an, als den beiden Sterbescenen der Maria, mobei es fich natürlich um nur fehr wenige Jahre handeln wird. Daburch aber, baf bas jungere Bild fich mehr bem Beifte ber alten Deifter vermandt zeigt, ale jene beiben, wird diese Annahme nicht im geringsten widerlegt, ba gang mohl in jener Beit, die fich ja eben ale bie bee erften Gintritte einer veranderten Runftrichtung charafterifirt, zwei Rünftler neben einander wirfen mochten, von benen einer, und felbft ber jungere, am Alten fefthalten wollte, mahrend ber andere die neue Bahn befdritt.

Gleich wie bei den beiden Darstellungen des Todes Maria, tritt auch bei diesem Bilbe der beklagenswerthe Umstand ein, daß der Name des trefslichen kölner Meisters, der es gemalt, nicht angegeben werden kann. Man hat mit Recht darauf ausmerksam gemacht, wie es in Composition, Zeichnung und Farbenwahl einen den nörblichen Prachtsenstern unseres Domes auffallend verwandten Sthl zeigt, so das wohl unser Maler dem Glasbrenner die Zeichnungen dazu geliefert haben fönnte. Don diesem Bilbe, einem der werthvollsten des

1) Siehe vorhin G. 8-9.

<sup>2)</sup> Ein Gleiches gilt von einem zweiten sehr großen Flügelgemälbe besselben Malers, ebenfalls in unserem Museum, bessen Hauptbarstellungen der Legende des heitigen Sebastian entnommen sind. Es gehörte früherhin dem Augustinerkloster in Köln an, wo die Kinnlade diese Heiligen (ein Geschent Theodoxid's Hirty von der Landskrone and dem Jahre 1269) ausbewahrt wurde; auch bestand in der Augustinerkirche eine St. Sebastianus

ftadtifchen Dufeums 1), geht eine mahrhaft festliche Wirtung aus. Belde Reinheit, welcher Glang in ben leuchtenben Farben, bei benen alle tieferen Schattentone vermieden find, - welche Raturwahrheit, melder bewunderungsmurdige Rleift in allem Beimert, namentlich in ben Golbstidereien und ben Sbelfteinen - und wie entzudend find lieblichfte Unichuld und ernfter Frommfinn unter ben Ropfen vertheilt! Beber Figur ift eine entsprechende murbige Baltung gegeben, und ber Faltenwurf, befondere bei ben Rnicenden und Sigenden, höchft ausgezeichnet - wenngleich im Gingelnen fich hier und ba wohl auch ein Unflug von Manierirtheit heraustlugeln liefe. Mir icheint, bag im Allgemeinen diefem bedeutenden Bilde bisher nicht ber verdiente Grad von Beachtung ju Theil geworden ift. Um ausführlichften hat fich noch Ernft Forfter 2) mit bemfelben beschäftigt, babei aber mitunter fehr irrige Angaben gemacht, die mit den eben von mir vorgebrachten fo auffallend contraftiren, daß ich glaube, wenigftene Giniges bier gur Unzeige bringen zu follen. Go läßt er "Engel einen Balbachin über der Gruppe im Mittelpunct bes Bilbes halten", "Joseph und Joachim feben durch's offene Genfter herein", die Schutheiligen auf den Innenfeiten der Flügel find bei ihm "Rochus und Dionnfius", wobei bes Letteren Bermechselung mit St. Nicafius allerdings fehr entschulbbar ift; auf dem anderen Flügel aber fieht er bei der heiligen Elifabeth eine heilige "Laterna" anstatt der heiligen Gudula, die eine Leuchte oder Laterne tragt. Ghe Ballraf es erhielt, hatte bas herrliche Bilb dem hiefigen Brediger- ober Dominicaner-Rlofter gehört. lich aber mag ce mohl des Achatiustloftere Befitthum gemefen fein, das nach den Regeln des Bredigerordens eingerichtet mar, baber benn auch bei feiner Auflösung in bem letten Biertel bes fechezehnten Jahrhunderts Manches von da zu den benachbarten Dominicaner-Monchen überging, movon mir icon ein Beispiel in ben vorhin (G. 10) mitgetheilten Radrichten über die Uchatius-Brüderschaft ber Goldschmiebe erfuhren.

3ch tomme ju einem vierten Prachtwerfe, um beffen Entstehung fich die Sackenen'iche Familie verdient gemacht hat - diesmal treten wir bor ein Meifterwert ber Bilbhauerfunft, ben ehemaligen Lettner in der St. Marienfirche auf bem Capitol, welcher urfprünglich bie Beftimmung hatte, bas Chor von ben Laien zu trennen, benen von hier aus Epiftel und Evangelium verfündet murden. Freilich nennt ihn fcon Belenius 3), ju beffen Zeit (1645) er noch an ber alten Stelle stand, den eingeführten ritualen Neuerungen entsprechend, als "novum

Bruberichaft, bie bei ber Uebergabe jener Reliquie gestiftet worden. (Gelenius, De magnit. Colon. p. 492-493.)

<sup>1)</sup> Es mußte mich freuen, ein gleich auszeichnendes Urtheil über dieses Bild in bem Kataloge bes Museums Ballraf-Richart, von Dr. Wolfgang Müller von Königswinter anzutreffen (S. 22-33, Nr. 155). Auch hier wird es für eine Stiftung ber Familie Sadeney anertannt. Gin Babben befinbet fich jedoch, wie ich bereits gesagt habe, nicht auf dem Bilbe.

2) Geschichte der deutschen Kunst, Th. 2, S. 167—168.

3) De magnitudine Coloniae, p. 329.

splendidumque odaeum marmoreum", b. f. ale Sanger- ober Mufitbubne - eine Beftimmung, die ihm gegenwärtig ausschlieflich gegeben ift, nachbem im Jahre 1767 bas Bresbyterium frei gelegt und bie toftbaren Sculpturen bes Lettners zur Befleidung ber Orgelbühne an ber Bestseite ber Rirche verwendet worden. Die hat diesem pruntpollen Marmorwerte die Bemunderung gefehlt, und in jungfter Reit ift es von Rugler 1), in ber Schilberung feiner Rheinreise aus dem Sahre 1841, in einer ausführlichen Burdigung hervorgehoben morben. "Der ehemalige Toral oder Lettner", fagt er, "jest in bie Weftfeite ber Rirche als Orgelbuhne und als Fortfetung berfelben an ben Seitenwänden ber Rirche verbaut, nach bem auf einem Tafelden unter einem Wappen befindlichen Datum vom Jahre 15232), ift ein außerst brillantes Wert, an welchem fich, wie in ber Sculptur, fo noch ungleich mehr in ber architektonischen Decoration, ichon mit Entschiedenheit das Element der Renaiffance geltend macht. Bielleicht ift dies unter fremdlandischem (flandrifchem ober frangofischem) Ginfluß gefcheben. Reich jufammengefette Bfeiler mit bunten gufammengefetten Capitalen tragen die hohe Bruftung; diefe mird mieder burch eine bunte Architeftur ausgefüllt, indem abnlich gestaltete Bfeiler bas bunte Sauptgebalt, mit zierlich becorirtem Friefe, tragen, mabrend fich amifchen ben Bfeilern baroche, aber bochft brillant und felbit ziemlich geschmackvoll becorirte Nifden bilden. Die Nijden find theils schmaler und mit je einem Balbachin bedectt, theils breiter mit je zwei Balbachinen. In den letteren fieht man obermarte in ftart portretendem Sautrelief biblifche Scenen, bes alten und bes neuen Teftamente, bargestellt (im Gangen acht) und barunter en medaillon je zwei Wappen. In ben ichmaleren Rifchen find ftebende Statuen. Berfonen des alten Bundes und driftliche Beilige (im Bangen zwei und zwanzig) enthalten. Der Styl ber Sculpturen ift überaus merkmurbig. Es ift noch viel heimathliches Element barin, besonders in den hiftorischen Darftel= lungen, nur von Manier und gespreigtem Wefen nicht frei, gum Theil aber doch auch ben auten Arbeiten eines Beit Stof fehr nahe ftebend. Bei ben Statuen tritt dies manierirt Alterthumliche minder auffällig hervor; vielmehr zeigt fich bei ihnen in ber Bewandung und auch in ber gangen Rorverlichfeit ein iconer freier Ginn und edler flarer Styl, ber besonders in ber Darftellung ber driftlichen Seiligen febr intereffante Ericheinungen hervorgebracht hat. Bum Theil aber macht fich baneben ein Streben nach Schauftellung auf fehr entschiedene Beife bemertlich, besonders in den Statuen ber Bropheten, Die charatteriftisch auf die fpateren Entwickelungemomente ber Runft hinüberbeuten."

Sich berufend auf hier empfangene Mittheilungen von M. 3. De Noël, bemerkt Angler noch in einer Note, daß ihm der Toxal in seiner ursprünglichen Beschaffenheit als eine Art Emporbühne, welche mitten im Mittelfelbe zwischen den drei Absieden der Kirche gestanden,

<sup>1)</sup> Rleine Schriften gur Runftgeschichte, Th. 2, S. 274-275.

<sup>2)</sup> Wallraf (a. a. D.) hatte das Jahr 1500 für die Entftehung angegeben.

geschilbert worden sei; auf dem darunter besindlichen Altar sei das bekannte sogenannte Schoreel'sche Gemälbe des Todes der Maria, welches mit der Boissere'schen Sammlung in die Pinakothek zu München gekommen ist, besindlich gewesen. 1) Dann aber berichtet er noch zum Schlusse, daß, nach De Noël's Angabe, außer der Jahreszahl auch der Name des Meisters "Roland" an dem Werke zu lesen sei. "Ich habe denselben jedoch nicht sinden können", setzt er hinzu. Bei einer solchen unzwerkässigen Sachlage hätte dieser angebliche Meister Kosland, über den De Noël selbst sich nie össenlich ausgesprochen hat und über den Sek in Uebrigen an jedweder Nachricht mangelt, denn doch weniger vordehalklos adoptirt werden sollen, als es in desselben Versalssers Handbuch der Kunstgeschichte<sup>2</sup>) geschehen ist.

Durch die an dem Werke angebrachten Wappen lernen wir die Familien kennen, durch deren vereinigte Munificenz dasselbe in's Dassein gerufen wurde. Ich zähle sie auf, wie sie sich dem Beschauer,

an ber linten Seite beginnend, barftellen:

1. Sadenen und Salm (? zwei mit ben Ruden gegen einander gefehrte, gebogene Gifche; zwischen den Helmflügeln ein fleines Schildschen mit berfelben Figur.)

2. Sadenen und Bon Merle.

3. Halbmedaisson in der Ecke: Schild mit Gleve oder Lilie, ift, nach Fahne 3), das Wappen der Bon Strasen, auch der Bon Wachtendonk. Für erstere Anwendung will jedoch hier der Umstand entsscheidend sprechen, daß eine Christina von Strasen die Schwiegers mutter des Nicasius Hackeneh war. (Siehe vorhin S. 40—41.)

4. Sadenen und Bon Merle wiederholt.

5. Sadenen und Sardenrath.

6. Halbmedaillon wie Mr. 3 (Bon Stralen).

7. Sadenen und Bon Stralen.

8. Salm (?) und ein Schild mit drei fünfblätterigen Rosen (2. 1.), welches das Wappen des kölnischen Bürgermeisters Johann von Berchem ist, der von 1496 bis 1511 sechs Mal den Regierungsstad geführt hat. Seine Familie war mit der Frauenlinie der Brüder

Sadenen berichmagert, wie mir bereits G. 55 erfuhren.

Wenn unser Gesenius 4) dieses Prachtwerk als "Lyskirebiorum et Gradariorum vel gentis de Hackeney opus" bezeichnet, so wollen die Wappen, wie wir oben sahen, diese Angabe nicht bestätigen. Jur Zeit seines Entstehens standen sich die beiden Geschscher noch serne, zu Gelen's Zeit freilich war das Blut der Lyskirchen und Hackeney, wie wir bald vernehmen werden, durch Ehebündnisse vermisch, und deshalb mag wohl der Irrthum sich in das geschätzte Buch eingeschlichen haben.

2) Zweite Auflage, 1848, G. 807.

<sup>1)</sup> Diefe Angabe wird in bem mehr bezogenen Buche bes Gelenius an ber bezeichneten Stelle beflätigt,

<sup>3)</sup> Geschichte ber Kolnischen zc. Geschlechter, I. G. 420 u. 440.
4) De magnitudine Coloniae, p. 329.

Daß der Name Hackeneh sich auch als Förderer der architektonischen Kunft nicht vermissen läßt, ersuhren wir bereits durch die Erbauung des großen, stolzen Ansiedels auf dem Neumarkte. Der Goldschmiede, der Wappen- und Teppichstider, der Harnischmacher Thätigkeit für das Hackeneh'sche Haus ist uns in den Bildnißsiguren und
der ganzen Ausstattung auf den vorhin beschriebenen Gemälden himkanslich angedeutet. Wallraf') rühmt die "prächtig gemalten gothischen hat, und daß die Erkerfenster mit Glasmalereien prangten, wurde
schen hat, und daß die Erkerfenster mit Glasmalereien prangten, wurde
schon früher berichtet.

Erst lange nach Georg Hackenen's Tobe erfährt man aus Schreinsverhandlungen, daß brei Töchter ihn beerbten. Der Kinder mögen
mehrere gewesen sein, und es hat allen Anschein, daß ihm auch Söhne
geboren waren, zu denen jener vornehm gekleidete, langlodige Jüngling gehört, der auf dem Gemälde der heiligen Familie im fölner
Museum auf des linken Flügels Außenseite zworderst hinter dem Bater
kniet. Ein früher Tod wird ihn, der zum Stammhalter der Familie
außersehen war, den Eltern entrissen haben. Die übrigen werden in
Klöstern untergebracht worden sein, weßhalb sie der Kennung in den

Schreinsbuchern entgehen. Dit ben brei Erbtochtern aber beschäftigen wir uns näber:

1. Catharina, sie vermählte sich mit Ulrich Klippinck, ber einer reichen und vornehmen Familie angehörte, die, nach Fahne<sup>2</sup>), sich besonders in der Dortmunder Geschichte hervorgethan hat. Ein Evert (Everhard) Klippinck, oder Cleppinck, bewohnte 1505 das Haus Kaffenberch oben Marspforten in Köln und war so eingerichtet, daß er bei dem in diesem Jahre durch Maximilian I. hier abgehaltenen Reichstage einen fürstlichen Gast aufnehmen konnte. In Mertin Fucker's Bescheibung liest man bei Aufzählung der angesommenen Fürsten:

"Landgraif Wilhelm zo Seffen.

ITem ber hochgeboren Furst und heer her Wilhelm Landgrave 30 Hessen, Grave 30 Katenelenbogen, 30 Dietz, 30 Jygenhan ind 30 Myde, quam 30 perde vp Donnersdach den rrig. Dach im Mey 30 sentt Severyns portze her in mit ehnen seer suverlichem getuge allet geel gekleht und was gelegert boeven Marportz 30 Kaffenberch die Evert Cleppinck, ind was stallong vur ihn gnade bevangen vp cccc. ind leisif. verd, und bracht mit sich 70. Graven, Heeren, Ritter und Sedelman. Item wart syner furstlichen genaden van einen wirdigen Raide van Evellen iiij. stuck wyns geschenckt."

Catharina schenkte ihrem Gatten dwei Kinder, eine Tochter Margret, welche Jacob Rottfirchen, den Sohn des gleichnamigen kölnischen Bürgermeisters, heirathete, dann einen Sohn, dem seines Baters Name

Ulrich bei der Taufe gegeben murde.

2. Sibilla, erhielt ben ehrenfesten Johann von Lystirchen gum ehelichen Sauswirthe. Sie zeugten zwei Tochter, wovon bie altere,

<sup>1)</sup> Beitrage zur Geschichte ber Stadt Roln, S. 213. 2) Geschichte ber Kolnischen 2c. Geschlechter. I. S. 225.

Catharina, mit Johann vom Jubbe, Rathsherrn zu Köln, die jüngere, Sibilla, mit Johann von Hembach (Heimbach genannt Hoen) versmählt wurde.

3. Elifabeth, die Bungftgeborne. 3hr marb bas glanzenbere Loos bei ber Gattenwahl zu Theil. Conftantin von Lystirchen, ber Bruder bes vorgenannten Johann, einer ber vortrefflichften Manner in ber Reihe ber Burgermeifter von Roln, führte fie jum Altare. Er hatte fich auf der Sochichule feiner Baterftadt eine vollendete miffenschaftliche Ausbildung erworben, im Jahre 1530 geschah seine 3mma-3m Jahre 1541 Nativitatis Johannis in den Rath ber Stadt Roln gemahlt, fanden feine feltenen Fahigfeiten und fein Biederfinn eine fortwährend fteigende Anerfennung. Bei ben wichtigften und ichwierigften Berhandlungen mar feine Stimme eine ber einflufreichften, und für die Beichafte mit auswärtigen Sofen und Corporationen mar er eine ftete gesuchte Berfonlichfeit. Der verlebte Freiherr Dr. F. E. von Mering befag Briefe, die Conftantin von Enstirchen von London und von Antwerven aus an ben Rath von Roln geschrieben, in welchen er, gemeinsam mit dem berühmten Doctor Beinrich Suderman, Bericht erftattet über ihr Wirten in den ihnen aufgetragenen wichtigen hanseatischen Angelegenheiten. Der Senat erhob ihn im Jahre 1554 gur Bürgermeiftermurbe, und gehn Dal, gulett im Jahre 1581, tam er an die Regierung. Der Sadenen'iche Ebelhof auf bem Meumarkt, an beffen Befit feine Bemahlin für ein Drittel betheiligt mar, murde von ihm bewohnt und in feinem glangenden Rufe erhalten. 3ch führe einen Beugen vor, den befannten Dechanten bes Marienftiftes zu ben Staffeln, Georg Braun, ber 1572, ale er ben erften Band seines großen Städtebuches (Civitates Orbis Terrarum. Liber primus) herausgab 1), in dem die Abbildung von Roln begleitenden Terte fagt: "Prae caeteris autem egregie culta est domus Nobilissimi viri D. Constantini Liskirchij, Amplissimae huius Reipub. hoc tempore D. Consulis, cuius magnificentissimae et sumtuosa structura aedificatae aedes, praecelsa turri conspicuae, totum forum nouum venuste condecorant."2) Und auf dem von Frang hogenberg's Rabirnadel mit ungemeiner Gorgfalt ausgeführten Bilbe ber Stadt aus ber Bogelichau ift bas Gebaube mit feinem ichlanten Ritterthurme nicht unbeachtet gelaffen. Bon bem gelehrten Berfaffer biefes für feine Zeit höchft ichatbaren und toftbar ausgeftatteten topographifchen hauptwertes (es umfaßt feche Folianten) vernehmen wir aber auch, wie Berr Conftantin von Lystirchen fich feine weiten Reifen nach mancher Richtung bin zu Rut gemacht hatte und wie er wiffenschaftliche Unternehmungen Anderer in edelfinniger Beife

<sup>1)</sup> Eine beutsche Ausgabe erschien 1574, auch eine französische. Die zweite Auflage bes ersten Banbes ift von 1612.

<sup>2)</sup> Matthias Quad äußert sich 1609 (Tentscher Nation Herligkeitt, S. 298) wie folgt: "... Buber andern aber vbersteigt bes hochachtbaren Ebelen vnd weisen herren Constantini Lieskirchens damals dieser Statt Burgermeister, herliches bud stattliches geheus bis dem Newmardt gelegen, mit einem zierlichen Thurn ausgesuret, vnd gleichjam einem Palast anzusehen."

burch Mittheilung des Gesehenen und Gesammesten unterstücke. Nachbem Georg Braun in der Borrede des ersten Bandes ähnlicher Gesälligkeit mehrere naberen Personen seinen Danst gespendet, fährt er sort: "Idem etiam singulari animi propensione seeit, generis virtutumque splendore Clarissimus vir ac Dominus, D. Constantinus Liskirchius, Florentissimae Reipubl. Coloniensis primarius hoc tempore Consul: cuius spectabilis omnique officiorum genere à nodis observanda dignitas, earum urbium, oppidorumque descriptionibus opus hoc nostrum adauxit, quae ex Africa, Asia et India, pauci unquam ante depictas viderunt." Die Borrede schließt mit der Datirung: Coloniae Agrippinae, M. D. LXXII. 1)

Bon feinem überreichen Saufer- und Rentenbesite in Roln geben bie Schreinsbucher an febr vielen Stellen Rachrichten. 3ch greife einen einzigen Gegenftand heraus, um eine topographische Rotig gur Mittheilung zu bringen. Sie betrifft bie Entstehung ber Strafe. welche bom Beumartte aus den Unblid unferes berühmten, dem Banbel, bem Frohfinn und ber Runft gewidmeten Saufes Burgenich bietet - bie Bolgengaffe. Weit über ein Jahrhundert nach feiner Erbauung öffnete fich bem Saufe Gurgenich erft biefer Bugang, und biefe bantenewerthe Ginrichtung gefchah mahrend ber Umteführung unferes Bürgermeiftere. Nachdem die jum Durchbruch erforderlichen Realitaten erworben und bie Strafe angelegt mar, blieb bem Dagiftrate ein fleines Saus an der Ede heumarktemarte übrig. Um 14. Auguft 1562, einem Jahre worin Berr Conftantin nicht bie Regierung führte, verfauften Burgermeifter und Rath diefe "behaufungh auf dem Demmart am Leinwatsmart gnant, auf bem orde ber neme burchgebrochner gaffen" . . . . dem Erfamen gurgeit Renthmeiftern Conftantino bonn Anffirchenn unnd Gligabethenn Saggenei feiner ehliger hauffraumen". Schon am 5. Juni beffelben Jahres hatte unfer Chepaar von bem Rlofter ju St. Gertrud in Roln auch eine ruchwarte an diefes Saus anftogenbe "behaufung vader Boedtmechern gelegenn" angefauft, und aus der Bereinigung Beider entstand das Saus "jum Bolgen", monach bie Strafe benannt wird2). Die erste Gintragung in die Schrein8= bucher geschieht am 25. August 1580, als die "zwen heusere an dem orbe ber Remer gaffen fo man nun die Bolgengaffen neunct an bem heumart gelegen, nun genant jum Bolben" in ben Befit ber "erbaren Anthon Lutgens und Sibille ehelente" übergehen. Die Beurfundung ift ausbrudlich ale "primus pes" bezeichnet. (Martini: Eckardi.)

Nach Fahne's Aussages), ift Constantin von Lystirchen am 11. December 1581 gestorben und wurde in der Kirche des Dominicaner-

3) Befdichte ber Rolnifden ac. Befdlechter, I. G. 252.

<sup>1)</sup> Auf bem 54. Blatte, ber Anficht von "Canonor" wieberholt Georg Braun im Texte eine Dantesaußerung gegen Conftantin von Lystirchen.

<sup>2)</sup> Die Urfunden über diefe Erwerbungen find in einer fpateren Urfunde (in meinem Besite) angezogen und auszugemeise wiederhoft.

oder Bredigerfloftere begraben 1). In bem Burgermeifteramte murde Johann Barbenrath fein Nachfolger. Frau Glifabeth hat ihm neun Rinder geboren, melde bie Eltern überlebten :

1. Catharina, mit melder fich herr Gerhard Bilgrum, Burger-

meifter zu Roln, ale Witmer von Richmodis Gail, vermählte.

2. Johann.

3. Conftantin, murbe Bropft im St. Georgeftifte ju Rolu.

4. Georg.

- 5. Nicafius.
- 6. Melchior, ben ich als Canonicus in den Stiftern von St. Gereon, St. Urfula und St. Maria im Capitol genannt finde2).

7. Elifabeth.

8. Unna, heirathete Conrad von Berchem.

9. Balthafar.

Unter diefen neun Geschwiftern verdient besonders ber als Zweiter in ber obigen Reihenfolge genannte Cohn Johann in ehrenvollem Undenten gehalten zu werben. Rach bem Tobe bes Burgermeifters Gerhard Bilgrum murbe er an beffen Stelle gemahlt, betleidete 1594 mit Mary Beimeg das Rentmeifteramt, 1595 tam er mit demfelben jur Regierung und hat funf Dal ben Stab geführt. Bleich feinem Bater, mar er ben Runften und Biffenschaften in hohem Grabe qugethan. Der geschätte folnische Beschichtsforscher Stephan Broelman widmete ihm eine Tafel feines 1608 erschienenen Wertes "Epideigma" mit folgender Ueberschrift: "Ad Amplissimum Nobilitate, prudentia et literis Clarissimum Virum Dominum Joannem à Liskirchen, apud inclytam Coloniam Claud, Aug. Agrippinensem hoc anno V. Cos., Musarum omnium Mecoenatem laudatissimum et suum."

Karl Utenhoven, ber ale Dichter und Gelehrter bamale in grokem Rufe ftand, empfing mannigfache Auszeichnungen von ihm. Matthias Quad 8), ber mit Utenhoven jugleich in Roln lebte und bemfelben ein ehrendes Dentmal gestiftet hat, erzählt unter Anderem von feinem Freunde: "ber Eble Berr Joannes Likfirchen Burgermeifter hatte ibn feines hohen verftants megen fonderlich in Ehren gehalten".

<sup>1)</sup> Die von Bullingen'iche Inichriften-Sammlung berichtet, bag man unter einem Gemalde bafelbft gelefen habe:

<sup>&</sup>quot;Undecies sexto lapso Chirone sepultis Lyskirchen denos fert Constantinus honores Tres nixa ac denas Elisabeth Hacquene proles Libra sex decies et bis fervente recessit."

<sup>2)</sup> Rach feinem 1607 erfolgten Tobe fetten feine Bruber Johann und Dica-

<sup>2)</sup> Rach feinem 100's erfolgten Love jegten jeine vorwort Jopann nur Rechius ihm in ber Stiftstirche jur h. Maria im Capitol ein Grad-Denman.
3) Teutscher Nation Herligkeitt, S. 424. Utenhoven ftarb zu Köln am 31. August 1600 und wurde "gant ehrlich, durch consent des Ehrjamen Rahts mit ftatlicher procession vieler Edelen vand gelerten leuthen in Velt vff die begrebnus ber Broteftirenden Religioneverwanten jur erden bestattet." Ueber feine religiöse Richtung sagt Quad: "Er ift feiner Kirchen mit nahmen gu-gethan geweft, hette gern, wie auch ber Erasmus, ein reconciliator und mediator bes ganten ftreitigen Corporis Ecclesiastici fein wollen, wo es ihm muglich gewest were."

Die Künstler erfreuten sich nicht weniger seiner Gönnerschaft, und man weiß, daß überhaupt in der Familie von Lyskirchen die Kunstliebe eine sich forterbende Eigenschaft war. Geldorp Gorzius malre ein meisterhaftes Bildniß Johann's in der Bürgermeister Untstracht, das sich noch dis in die 1830er Jahre hier erhalten hatte, dann aber leider weggefauft worden ist. Auch mit mehreren anderen Sösnen und Töchtern des Lyskirchen'schen Hauses hat sich der Pinsel des trefflichen Malers beschäftigt, wie denn noch gegenwärtig das städtische Museum das Bildniß Constantin's, des Propstes zu St. Georg in Köln, bewahrt, das auf der Kückseite der Tasel eine interessante Inkrist hat'). Auch der Maler Engelbert Willmes in Köln besitzt noch ein Geldorp'sches Vildniß eines Hern von Lyskirchen mit dem Maler-Monogramme und der Jahresangade: AN°. 1604. unter dem

Familienmappen.

Der Rupferftecher Crifpin de Baffe bat in feinen Runftleiftungen mehrere Beweife feiner Berpflichtung gegen ben verehrten Burgermeifter hinterlaffen. 3ch nenne querft ben Titel feiner iconen Folge der Sibhlien: "XII. Sibyllarym Icones Elegantissimi, à Crispiano Passaeo Zelando delineati, ac tabulis aeneis in lucem editi. Quibus variorum de eisdem autorum testimonia praefixa sunt ex quibus curiosus Lector, quid, quantumque de eis earumque quae vulgo circumferuntur scriptis sentiendum sit, facile cognoscere poterit. In gratiam et honorem praestantissimi ac nobilissimi herois Joannis Liskirchij, magnificae Agrippinensis Reip. Consulis dignissimi, Antiquitatum observantissimi, Domini ac patroni sui plurimum observandi et colendi. MDCI." Das nachstfolgende Blatt zeigt bas Lystirchen'iche Bappen mit ber Ueberschrift: "Lis Ecclesiae" und unten fteht in zwei Beilen: "Absit | A BEATISS, SIT ILLI TRANQVILLITAS." Den bas hubsche Quartbandchen einleitenden Text hat "Matthias Quadus caelator" verfaft. In einem tunftvollen feinen Rupferftiche hat Crifpin be Baffe auch bas Bildnif feines Gonners geliefert. Er ift in halber Figur nach links gewandt, in vornehmer fpanifcher Rleidung, mit ber linten Sand hat er ben Burgermeifterftab gefaßt, die rechte halt ein gerolltes Schriftblatt. 3m Sintergrunde zeigt fich links, in ber bunfeln Schraffirung taum ertennbar, bes Stechers Monogramm mit ben verschlungenen Buchftaben CVP. Unter bem Bilbe folgen bie von Rarl Utenhoven gedichteten Berfe:

CONSVLIS effigies haec est Heroica JANI CONSVLE AGRippinate sati PAtre CONSTAntino, LISKIRCHAE; meritis fasces, non sortis adepti Ludibrio caecae, ceu Naeuius ille METELLOS

<sup>1)</sup> In ihr widmen seine Brüder Johann, der Bürgermeister, und Melchior, der Canonich zu St. Gereon, zu den hh. Jungfrauen von St. Ursusa und zu St. Maria im Capitos, das Bild seinem Andeuten. Er hatte beise beien Brüder zu seinen Erben eingesetzt. "Constantino a Lieskirchen. Const. X. Cos. et Elisab. Hacquene F. . . . Natus Anno M. D. XLV.

(Si qua fides priscis Annalibus) esse canebat ROMANOS; Namque iste haeres virtutis auitae Romuleique ortus de Sanguinis AGRIPPINAS Stemmate, perque gradus rerum ad fastigia nitens Legitimos, generisque decus, titulosque supremi CONSVLIS, ingenij et doctrinae dotibus anteit. Carol. Vtenh. ludeb.

und an der rechten Seite steht noch in griechischer Schrift:  $\mu\dot{\alpha}$ - KAP OAOC OYOENQ BIOC. Das Blatt ist in klein 4. und fommt selten vor. Dann stach De Passe nochmals das Wappen der Lystirchen in brillanter Aussührung. Es hat dieselbe Größe wie das vorhin genannte in der Sibhlenfolge und hat ebenso die Ueberschrift: "Lis Ecclesiae"; unten aber liest man:

ABSIT

A Beatissimo Sit Illi Tranquillitas \*
Dns. Joannes à Liskirchen Constantini F. inclytae Agrippinensis Reipubl. Consul dignissimus: bonorum artium
patronus fidelis et antiquitatum admirator insignis.

Johann von Lyskirchen war mit Clifabeth Cort (auch Courths) verehelicht. Einer feiner Söhne und einer seiner Enkel, beide mit dem Taufnamen Constantin, wurden ebenfalls Bürgermeister zu Köln. Der letzte männliche Sprosse der Familie war Johann Beter Conrad von Lyskirchen, gedoren 1717, gestorben 1753, den man durch die Schilberung seines Charakters dei Fahne 1) als einen verächtlichen, seiner Borsahren durchaus unwürdigen Menschen tennen lernt. Als im Jahre 1808 die letzte seiner Töchter start, versaste Wallraf solgenden Todtenzettel für sie, der mir gedruckt vorliegt:

"Erinnerung jum Gebethe

bie abgeschiedene Seele der Hochwürdigen Hochwohlgebohrnen Frau Maria Felicitas Francisca Josepha von Lystirchen,

gewesenen letten Abtiffinn bes abelichen pramonftratenfer Frauenftiftes Fuffenich ben Bulpich.

Die Verstorbene war der einzige noch übrige Zweig des uralten, ebeln, stadtedinischen Patrizier-Geschiechtes dieses, von seiner Anwohnung bey St. Marien-Lysklirchen zuerst angenohmenen, seit sieben Jahrhunderten hier berühmten Ramens, bessen Andensten durch Vervaltung der ersten Würden im Staate, durch gelehrte Männer und durch großmüthige Stiftungen für Gottesdienst, Schulen und Spitäter, unserer Bürgerschaft verehrungswürdig sehn muß.

Mit Gottes Fügung gufrieden, von ben Leiden einer Bruftfrantheit aufgelöft und mit den BB. Saframenten versehen, beichlof fie

<sup>...</sup> Recessit DC supra M. Martij XXI. septima mane." Er ift sebensgroß im geistlichen Ornate in Halbfigur, betend vor einem Crucifice.

1) Geschichte ber Kölnischen 2c. Geschlechter, I. S. 254.

ihre Bahn hienieden fanft und feelig in ihrer Beburte- und Familien-Stadt Coln, ben 27ten Junius im Jahre 1808, dem 64ten ihres Lebens und bem 44ten ihrer geiftlichen Belübde.

Bethet, baf Gott ihr quade."

3d tehre au bem Sadenen'ichen Ritterfige auf dem Neumartte gurud, um die Chronit feiner Befiger bis gur Gegenwart fortguführen, geftütt auf die urfundlichen Nachweifungen, welche die Schreinsbucher "Jorg Badenen" ericheint ale letter ber Stadt barüber enthalten. Alleinbefiger, feiner Gattin Frau Gibilla von Merle nur bas lebenslangliche Rupungerecht hinterlaffend. Das große Unfiedel vereinigt fich für die Folge nicht mehr in einer Sand; die nachsten Uebergange gefchehen in Dritteln, bald aber, und bleibend bis ju unferen Tagen, tritt eine Abtrennung in zwei felbstftandige Wohnfite ein. Bei allen Beurfundungen bleibt die urfprungliche Benennung "jum Sendenrich" und "jum Schornftein" unberanbert.

Georg Sadenen und Sibilla von Merle,

"Cathrine Sadenen eheligen haußwirdt",

ein Drittel. (Novi fori 1583, 8 Augusti.)

"Margret vnd Blrich Rlippinct ehelige Rinder von Blrich Rlippinct und Cathrine Sadenen",

Jeder die Balfte eines Drittele. (Ibid. Eodem anno et die.)

"Margret Rlippings und Jacob Rotfirchen ehleute ire halbicheidt eine brittentheile dem Blrich Rlippingth lieben (sic) irem Schwager vnd pruder." (Graeci fori. 1590, 13 Januarij.)

Befiger bes Gangen. "Sibilla B. ire ebeligen haußwirdt", ein Drittel.

(N. f. 1589, 1 Martii.)

"Bon thoide Joh. v. 2. vnd Sib. Sadenen eheligen wirdt) (mit bem Edlen und und framen Glifabeth bon Sembach genant ligen Rindern: Soen irem eheligen haufwirdt)"

Beder die Balfte eines Drittele. (Ibid. Eod. anno et die.)

"Abam von Louenich fabeth Cort. als Vormunder von Jurgen, Sibillen, 30= hannen bud Conftantinum eheligen Rindern

"Elifabeth B. ire ehelige bochter, mit lige bochter, mit bem ehelige bochter, mit bem Blrich Klippinct jrem Erenuesten Johannem Erenthfesten Conftanbon Likfirchen irem ehe= tinen bon Likfirchen irem eheligen mirbt".

> ein Drittel. (N. f. 1589, 1 Martii.)

"Bon tobte weilandt jren eheligen dochteren bee Sochachtparen Chrn-Cathrinen (mit weis ueften Furfichtig und landt dem Erenthfesten meifen Berrn Conftan-Johannen vom Judde tini von Ligfirchen gehauß- mefenen Burgermeifteund Sibillen ren biefer Stat Coln Erenthfesten Johannen Sadenei - jren ebe-

> 1. Fraumen Catha= rinen bon Likfirchen mit Berrn Gerharden Bilgrom Burgermeifteren diefer Stat Coln.

> 2. Johan von Lißfirchen mit framen Gli-

> > 3. Conftantin v. 2. 4. Georgius v. 2.

5. Nicafine v. 2.

6. Meldior v. Q.

ber Erentuegentreicher Framen Richmoden Bil- Liftirden - beren vier 2. mit Conraden von feiner groms framen - von bode icheidt eines britten= milne Blrichen pinghe feines Ohmen"

ein Drittel. (Ibid. 1622, 14 Aprilis.)

"Jacob Rottfirchmitt von weiland 3oh. vom Jubben und Cath. v. hauß- viertetheill von halb-Rlip- theile bem Eblen und Erenthfesten Johannen von Hembach genant Boen und fraumen Gibillen von Ligfirchen eheleuthen."

(Ibid. Eod. anno et die.)

7. Elifabeth v. Q. 8. Frawen Annen v.

Berchem.

9. Balthafar v. Q." Bebem ein Reuntel eines Drittele. (Graeci fori, Eod.

anno et die.)

Die obigen neun Betheiligten, jeder ein Neuntel bon einem Drittel :

"Dem Edlen bud Ernueften Johannen von Heimbach genant Hoen und frauwen Sibillen von Liftirchen." (Ibid. Eod. anno et die.)

Die nun folgenden Uebergange betreffen jedesmal die Balfte ber gangen Befitung:

"Jacob von Rottfirchen in fraft authorisatae divisionis et decreti Vadimoniorum

die Halbscheidt." (Graeci fori 1712, 8 Maij. Bei Diefer Gintragung ift gefagt, daß das Sadenen'iche Erbe "dato nue zwo wohunngen begreifft.")

"Von toth Jacoben von Rottfirchen feinen mit framen Catha: rina von Maes ehelich gezielten Kindern Maria Anna Margaretha vnndt Maria Chriftina Barbara von Rottfirchen

Jebem halbicheidt von halbicheidt." (Ibid. Eodem anno et die. Die jüngere Schwester überträgt darauf fogleich der alteren ihren Untheil.)

"Wilhelm und Friderich von Ragel alf von weilandt frenherrn Friderich Ferdinand von Ragel mit frauen Maria Anna Marga-

"Benlandt ber BollGble und Hochweise Berr Conftantinus von ben Budden Beit feines Lebens gemefener Burgermeifter dieger bes Bepligen Reichs freger Statt Colln - in Rraft Scheffen Bhrteils ein allinges Drittel und vier viertetheill von halbicheidt eines Drittele." (Portae Ovinae 1661, 27 Julij.)

"Bon todt wenland B. Conft. von den Judden feinem Cheligen Sohn B. Johan Bilhelin von den Budden bieger des Benl. Reiche freher Statt Colln Burgermeister ein allinges Drittel und vier viertetheill von halbicheibt eines Drittele."

(Ibid. Eodem anno et die.)

"Berr Franciscus Conftantinus von Judde - fraft authorisatae retha von Rottfirchen ehelig gezielte behde Söhne Jeder halbscheibt von halbscheidt." (Ibid. 1732, 11 Decembris.)

"Wilhelm freihherr von Nagel seine halbscheidt von halbscheidt — seinem herrn Brudern Friderichen von Nagel mit fraw Maria Theresia gebohrner von Blittersdorff."

(Ibid. 1737, 11 Novembris.)

divisionis et decreti vadimoniorum

ein allinges Drittel vnd vier viertetheil von halbscheib eines Drittels."

(Ibid. 1710, 13 Maii.)

Bei dieser letten Eintragung steht: "Mutatum infra den 10ten Julij 1737", jedoch fehlen dem Buche die Blätter, welche dieses Jahr enthalten.

Bei ber erften Numerirung ber Baufer in Roln erhielt bie Bon Judde'fche Bohnung die Dr. 4799; das gedruckte Ginmohner-Bergeichniß von 1798 nennt ale bergeitigen Bewohner "Winand Merlen, Ratheverwandter und Rlagrichter, thut in Wein und Spebition". Balb barauf murbe bas Saus vermiethet und mar eines ber beliebteften Bergnugungelocale ber Stadt. In feinem großen Saale versammelten fich mahrend ber frangofifchen Berrichaft oftmal die Behörden und die angesehenften Burger, um burch Festmable und Balle bie großen Begebenheiten ber Republit und bes Raiferreiches ju feiern. Gine Dant- und Freudenfeier über die Bermählung Rapoleon's mit ber Raifertochter von Deftereich im Jahre 1810 hat Ballraf in einem ichagenswerthen Auffage "Bur Chronit für unfere Rachwelt" befchrieben 1): " ... Um Rachmittage um zwei Uhr verfammelten fich die Autoritäten, die Beamten und eine große Angahl ber Notabeln ber Stadt, unfer murbiger Berr Dompfarrer (DuMont) und felbft einige ber benachbarten Autoritäten von Mulheim und Deut in bem Garten- und ben geräumigen Debenfalen bes auf bem Baffenplate (bem Neumartte) gelegenen großen Bebaubes, welches ehemals bon ber überaus reichen, mit ben mächtigen Overftolgen und Lystirchen bluteverwandten, tolnischen Patrizial-Familie von Satene (Haequene) erbauet und bewohnet, ben beutichen Raifern Friedrich bem III., Maximilian bem I. und Carl bem V. bei ihrem Aufenthalte in Roln gur Wohnung gebient hat. Seit ber Zeit und felbft damals mag wohl nicht in diesem Saufe ein fo festliches und gablreiches Banquet angeordnet gemefen fein, als biefer Tag in bem neuen ungeheuer großen Saale ben berfammelten Baften barbot ... " Dann mar hier die Freimaurer-Loge und bas Cafino, letteres bis gur Errichtung bes Neubaues auf bem Augustinerplate um 1830.

Die ferneren Gigner ber Bon Nagel'ichen Balfte treten fort-

laufend in ben Schreinsbuchern auf:

1737, 29 Novembris (Graeci fori): "Berr Johannes Francis-

<sup>1)</sup> Jutelligenz-Blatt, Nr. 31 vom 29. April 1810. Der Auffatz fehlt in ben 1818 und 1861 erschienenen gesammelten Schriften Walkraf's, wurde jedoch in Nr. 219 bes Kölner Domblattes (31. Mai 1863) neu abgebruckt.

cus Casparus Freiherr von Wyhe und frau Sophia Adolphina gebohrne frehinn von Crone zu Cronefelbt desselben Chegemahlinn."

1748, 19 Augusti (Ibid.) Der Vorgenannten acht Kinder: "benentlich Wilhelmus, Wolffgangus, Conftantina, Philippina, Carolus, Fridericus, Franciscus Josephus und Henrietta resp. frenherren und frehframlein von Wyhe."

1748, 19 Augusti (Ibid.) "Gerr Johannes Josephus von Mylins und bessen Chegemahlinn frau Maria Catharina Elisabetha Agatha

bon Bedere."

1783, 22 Septembris (Portae Ovinae). Der Borgenannten fünf Kinder: "Georgius Fridericus, Anna Maria, Arnoldus, Maria Catharina Elifabetha und Therefia — nachdem h. Eugenius Alexander von Mylius in der Canonie der Creuthrüdern dahier profess, und die fräusein Francisca Albertina von Mylius professa des Closters ad S. Caeciliam dahier, auf die elterliche Berlassenschaft

pergieben."

Die lette Ueberschreibung erfolgt an demfelben Tage, indem die Befchwifter bon Mylius burch ben Commiffarius Baggen, ihren Bollmachttrager, bem Gaftwirthe "Magnus Gelb und frau Leopolbina Bort Cheleuthen" 1) bas Eigenthum abtreten. Go entstand hier ber damals vielbesuchte Gafthof "Zur Stadt Brag" (Nr. 4798).2) Als Magnus Selb im Jahre 1816 ftarb, übernahm fein Sohn Karl Edmund die Fortführung des elterlichen Geschäftes bis 1822. Das Abrefibuch von diefem Jahre nennt ihn noch als Bewohner. Gleich barauf vermiethete bie Familie Gelb bie Befitung an B. Taurel, ber hier den "Gafthof zum großen Englischen Hof — Grand Hotel d'Angleterre — the Great English Hotel" einrichtete — ein Etabliffement, welches jedoch ichon im Jahre 1826 mit dem Sturge feines Unternehmers endete. Taurel verbankt man die hubiche Abregtarte, welche noch einen ber Erter und ben auf bem Borhofe freiliegenden Thurm zeigt 3). 218 um 1836 die jetige Richmodftrage angelegt murbe, fiel bie gange westliche Seite bes Gafthofes bis jum Thurme ber Bernichtung anheim, fo daß letterer gegenwärtig die neue Strafe faft berührt. Der gludlich gerettete Thurm aber bilbet mit

1) Sie find bie Eltern bes in meinen Radyrichten von Rolnischen Runflern S. 425 angeführten gefchätzten Ralligraphen Johann Beter Selb.

3) Man hat eine größere Abreftarte in Quart-Format und eine zweite bon

taum halber Große. Lettere ift von geringem Belang.

<sup>2)</sup> Das hier ericheinende Organ für driftliche Knuff, 10. Jahrgang 1860, Rr. 5, hat S. 52—54 einen Auffat "Das ehemalige Patricierhaus zur Stadt Prag in Kölu. Ein Beitrag zur Gefächichte der Zerftörung mittelatterlicher Twittlichen vorletzen Decennien", worin mitgeheilt wirt, daß dasselbe "in den Tagen des Kaisers Maximilian von einem reichen tölmischen Patricier, der aus Prag stammte, gebaut worden", und daß es "schon in jener Zeit, vermuthlich um die Herkunft des Bestigers anzudeuten, die Bezeichnung zur Stadt Prag gesuhrt habe". Bei der trefflichen Tenden des Aussach ist es zu bedauern, daß der Versasseller bei seinen historischen Angaben so sehr irregeleitet worden. Auch entspricht die beigegebene Abbildung des Erkers und Thurmes nur sehr ungenau dem, was in der Wirklichkeit da gewesen ist.

ben sämmtlichen östlichen Bestandtheisen des chemaligen Hadenen'schen Kittersitzes dis zur Ede der Olivengasse ein noch immer großartiges Bauwert, das jetz die Nummern 8 und 10 trägt und Eigenthum einer dem Handelsstande angehörigen Familie geworden ist, die hier mit der sehr geachteten Firma "B. G. Heler's Söhne, Manufactur=waaren-Handlung en gros" ihren Wohn- und Geschäftssit hat. Manchersei Neuerungen wurden vorgenommen, so daß nur durch den Hurm noch ein Rest von alterthümslichem Gepräge übrig geblieben ist; die an demselben jetzt sichtbaren Wappen sind neu angesertigt worden, da die alten saft dis zur Unsenntlichseit verwittert waren. Die Hadeney'schen Familienwappen, welche sich jetzt dabei besinden, waren jedoch ursprünglich hier gar nicht ausgestellt.



# Die Stammtafel.

## Arualbus be hacneggen. (?)

### Claims hagenen van Streberg, h. Genete (Jannette)

g. Genen

|                                                                                     | ( ä                                                                                                                                                                                                          | ,                                                                             |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 2. Mutie,<br>Roune im Kloffer Weyer bor<br>Köln.                                                                                                                                                             | 4. Berner.                                                                    | 7. Elifabeth.<br>8. Anna.<br>9. Balthafar.                           |
| 4. Reesgun,<br>f. Johann von Dommindsborp<br>von Dortmund, Golbichmied.             | 1. Johann v. D. 2. 5. Mulfonia. Roune im                                                                                                                                                                     | 2. Unna. 3. Girbrub.                                                          | 4. Georg.<br>5. Nicatine.<br>6. Melhior.                             |
| 3. Johann,<br>h. Styngen, h.                                                        | Nehfigu,<br>h. Johann Frybach.                                                                                                                                                                               | 1. Christina F.                                                               | 2. Johann,<br>Lingermeister,<br>h. Elifabeth Cort.<br>3. Constantin. |
| 2. Lysbetth,<br>j. Thys Benhenroid,<br>Golbschmied.                                 | , 4. Benedicta, 5. Georg,<br>Nonne 31 No. h. Sibilla<br>lands. ober von Meric.<br>Nonnenwerth.                                                                                                               | 3. Elifabeth,<br>b. Confiantin von<br>Lystirchen, Bürger-<br>meister zu Köln. | 1. Catharina v. L.<br>h. Gerharb Pilgrim,<br>Burgermeister zu Köln,  |
| 1. Cafpu I.<br>h. Cathringin, Tochter h<br>bes Golbschmiebs Ge-<br>rard Burchgreve. | 3. Elifabeth, 4. &<br>Nonne zu Rom<br>St. Acharine land<br>in Köln. Non                                                                                                                                      | 2. Sibilla,<br>3. Johann von Lys-<br>firchen.                                 | 1. Catharina v. L.<br>h. Johann von Judde,<br>2. Sibilla,            |
| ђ. (                                                                                | 1. Celyn II. 2. Jashpair, 3. Eiliabeth, 4. Benebicta, 5. Georg, 6. Schingen Mönch ju Ronne ju Wonne ju Nonne ju None by Schilla Hander die Schenberg. St. Achaine Lander der von Meric in Köln. Ponnenwerth. | 1. Eatharina,<br>h. Ulrich Rippinct. h                                        | 1. Margret R. 5. 3acob Roufirchen, h. 9. Ulrich.                     |

### Bufate.

### 1. Bu Seite 5.

Da das Kloster Weher vor Köln im Jahre 1474 bei der drohenden Belagerung der Stadt durch den heranziehenden Herzog Karl von Burgund niedergelegt, und die Ronnen 1475 in dem Cäcilienstifte zu Köln untergebracht wurden, so muß dei der Schreinseintragung vom Jahre 1508 angenommen werden, daß es sich hier auch in Beziehung auf Warie von Donnhnäsdorp um die nachträglich geschehene Beurkundung eines um fast vier Decennien älteren Geschäftsverhältnisses handle, oder daß die Ronne sich 1508 noch immer nach dem Kloster genannt habe, in welches sie ursprünglich aufgenommen worden. Die letzte Borsteherin ("Frauwe Meisterse") des Klosters Weher, Elise von der Reven, starb 1515 als Abtissin des Cäcilienstiftes in Köln.

### II. Bu Seite 8.

Der papstliche und erzbischöfliche Beschluß zur Aufhebung des Achatiusklosters ersolgte im Jahre 1582. Der Uebergang an die Jesuiten rief hestige und langwierige Streitigkeiten zwischen diesem Ordenshause und dem benachdarten Kloster der Prediger oder Dominicaner hervor. Noch in den Jahren 1734 und 1736 traten dieserhalb zwei Gegenschriften an's Licht, wovon besonders die letztere es an Bitterkeit der Absalfung, an rücksichslosen Anschuldigungen nicht mangeln läßt. Sie haben solgende Titel:

1. Justa et extorta defensio Patrum Collegii Societatis Jesu Coloniae, contra depositiones quasdam per urbem et regiones adjacentes sparsas. Coloniae Agrippinae, apud Christianum Schorn, prope Templum Societatis Jesu.

Anno 1734. (102 pp. in 8.)

2. Canis non mutus, a S. Thoma ad latrandum incitatus, adversus fabulam Patrum S. J. Colon. Sive justa retorsio Patrum Dominic. Colon. adversus libellum nuper editum, intitulatum: Justa et extorta defensio Patrum Collegii S. J. Colon. contra depositiones quasdam extraordinarias, etc. Coloniae, sub signo Canis. 1736. (150 pp. in 8.)

### III. Bu Seite 12 (auch Seite 5 u. 15).

In dem S. 3 bezogenen Burger-Aufnahme-Buche ber hiefigen Beinschule (1356-1479) finde ich auch die folgenden in gegenwärstiger Schrift vorkommenden Bersonen eingetragen:

(fol. 40°) Anno lvj. (1456) Gerart burchgreue

(fol. 41ª) Anno dui, meece lx iiijo. Cafun hadenneh

(fol. 41b) Anno dni. meece lxv.

Johan van Dorpmunde den man nent donyn doorp. Das Buch verzeichnet sowohl hier eingewanderte Personen, welche als Bürger aufgenommen wurden, wie auch solche, welche, nachdem sie Bürger waren, das Recht erwarben, Wein zu verzapfen; die ersteren erwarben "die Bürgerschaft" (das Vürgerrecht), die anderen die Bein-brüderschaft, "fraternitatem vini" oder "vinorum". In der älteren Zeit sind beide Eigenschaften bei den eingeschrichenen Personen geschieden, die einen sind als "Ciues recepti", die anderen als "Fratres recepti", auch als "Fratres vini de nouo recepti", bezeichnet. In Betreff der Bürgerausnahme heißt es gleich im Eingange auf dem ersten Blatte:

"van beuesnis vnser heren vamme Raide ensal man nhemant die Burgerschaf lenen noch zu burger intsangen he enhaue zu voerent ehn Ampt of ehne Gaffel gecoren ind alda synen eht gedain ind wan dat geschiet is wer dan der burgerschaf begert dem sal man dhe verlenen vmb sulgen gebur as van alders

gewoenlich is geweist."

Die fraternitas vini, die Beinbrüderschaft, wird in den das Buch einseitenden Statuten als "die vrhheit dat sh whn zappen mogen bynnen Coelne" erklärt. Personen der verschiedensten Stände, angesehn und sehr vermögend, suchten diese Recht nach, wenn sie Besiger von Weinbergen oder Beingärten waren, um ihr eigenes Wachsthum zu Gelbe zu machen. So findet sich z. B. beim Jahre 1368 unter die fratres recepti auch "Willem van herle" ausgezeichnet, der kein anderer ist als Meister Wilhelm, der durch die Limburger Chronit so berühmte Maler.

### IV. Bu Seite 17.

Es blieb eine seisstehende Regel, daß die von der Stadt veranstaltete Tobtenfeier der im Amte verstorbenen Bürgermeister in der Marienfirche im Capitol abgehalten wurde. Auch mußten beim jährtichen Regierungswechsel die beiden neuerwähsten Bürgermeister, ehe sie das Regiment antraten, in dieser Kirche erst dem Gottesdienste beiswohnen, dann wurden sie mit der alten Consular-Toga bekleidet, seierlich vom Senate abgeholt, und empfingen die Stäbe, welche die abgetretenen Bürgermeister niedergelegt hatten. In der Harbenlem Capelle sand die religiöse Handlung Statt. Diese mit werthvollem Kunstschnuck reich versehene Capelle (auch eine Musiksisting besaß sie)

war von Johann Harbenrath und Sibilla Slosgin, ben Großeltern der Gemahlin des Nicasius Hadeney (siehe S. 40—41) um 1464 gestiftet worden. Besonders berühmt ist ein späterer Sprosse diese Familie, nämlich jener Bürgermeister Iohann Harbenrath, der sich durch seine Klugheit und Energie bei einem im Jahre 1608 ausgebrochenen Aufruhr so große Berdienste um die Stadt erwark, daß bei der eben derührten Einführungsseierlichkeit an dieser Stelle man an jeden seiner Rachsolger den Zuruf richtete: Werde ein Bürgermeister wie Hardenrath! (M. s. auch: Zur Geschichte der Stadt Köln von v. Mering und Reischert, Bd. I., S. 273, und 3. P. Mathieux, Geschichte der Stadt Köln, S. 4.)

### V. Bu Seite 20-23.

Ein in den letzten Jahren wieder aufgefundenes Buch des Schreins Sacht (Liber primus, 1466 – 1531) enthält am 1. December 1489 eine Theilungsverhandlung zwischen den Brüdern Erdewyn, Heinrich und Johann Burchgreve und den Söhnen des 1483 ermordeten Hackenen, betreffend den Nachlaß "wilne Gerart Burchgreue ind Cathringyn eluden". Die Söhne Hackeney's repräsentiren babei ihre Mutter, welche die Schwester der brei Gebrüder Burchgreve war. Casyn, der ältere Sohn, ist "meister Casus" genannt. Um 26. April 1509 tommt der Gegenstand dieser Auseinandersetzung ausschließlich an "den Cirsamen ind vromen Nicasius Haggeneth Raidt ind Rechenmeister ber fehsselicher maiestait ind frauwe Stinghn syne elige hunskrauwe".

### VI. Bu Seite 58.

Zwei zu Ende des vorigen Jahrhunderts in Kupferstich erschienene Grundrisse der Stadt, der eine von E. Dupuis zum "Abresse-Ka-lender" von 1797, der andere zu dem ein Jahr später gedruckten "Berzeichnus der Stadt-Kölnischen Einwohner" haben zwar auch die "Caseus G(asse)."; die Bücher selbst aber fennen diese nicht mehr, eben so wenig haben sie die heutige Olivengasse — sie geben der Stelle die Benennung "An den Franciscanern". Die Kupferstecher scheinen demnach das Reinhardtische Blatt von 1752 benutt zu haben.

### VII. Bu Seite 60.

Im Schreinsbuche Hacht (Liber primus) ist am 23. December 1539, nach Georg Hackeney's Tobe, eine Schenkung eingetragen, welche "Gonswin van Stracken Ritter" und bessen Kinder, nach dem Tode und wahrscheinich in Folge lettwilliger Bestimmung der Gattin des Ritters Gousswin, "frauwen Unna Draechs", an "den vesten Georg Haggenen Ritter vnd frauwe Sibilla eluide, und dat zu behooff jre sementliche thndere" gemacht haben. Die Schenkung besteht aus Renten von acht Goldgulden und sechszehn Mark "in sill parcelen". Ueber die verwandtschaftliche Stellung zwischen den Familien Hacken, und von Stralen verweise ich auf S. 40 – 41 vorhin, so wie auf die Beschreibung der Wappen an dem von ihnen gemeinschaftlich gestisteten Pracht-Letture S. 77.

### VIII. Gin Backenen'iches Grab in der Dominicaner-Rirche.

Winheim's Sacrarium Agrippinae (Ausgabe von 1736) entshält in dem S. 239 beginnenden "Appendix" sehr aussührliche Aufzeichnungen der Merkwirdigkeiten der hiesigen Predigerz oder Dominicaner-Kirche, und eine besondere Ausmertsamkeit ist dabei auch dem Gräbern gewidmet. Biese Bishöse und Hürken werden genannt, welche dort ihre Ruhestätte sanden; dann folgen dem Nange nach solche kölenische Familien, welche ihren Ursprung auf die alten Römer zurücksühren, dann die Rittersamissen, und zuletzt sind S. 264 die "sepulturae Patriciorum Coloniensium de Kreps, de Maess, de Hackeney, de Hackstein, de Widdig, de Monticulo, de Berchen, de Widdenseldt, de Krustt, de Imstenraedt, de Rheinselden etc. etc." erwähnt. Wahrscheinsich handelt es sich hier um die Grabstätte bes Bürgermeisters Constantin von Lyssischen und seiner Gattin Esissabeth Hacken (siehe vorhin S. 80).

• -----

.



•

. à4 1

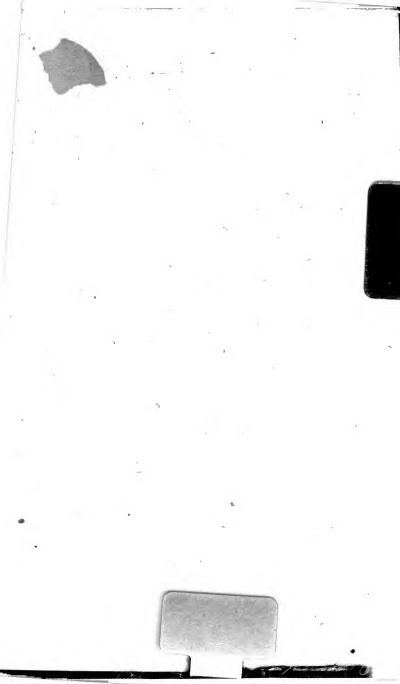

